

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Jer L 370,12

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM THE FUND BEQUEATHED BY

EVERT JANSEN WENDELL (CLASS OF 1882)

OF NEW YORK

# Füntundzwanzig Jahre Eigenregie

Geschichte des Brünner Stadttbeaters 1882 == 1907

Die dersen thatandemannte finigen Beständerfente bernnigegeben von

austav Bondi

RESIDE BATTLE







Das neue Stadttheater. Sett 14. November 1882.

# Fünfundzwanzig Jahre Eigenregie.

Geschichte des Brünner Stadttheaters 1882—1907.

Zu dessen fünfundzwanzigjährigem Bestandesfeste herausgegeben von

Gustav Bondi städtischer Cheatersekretär.

⊐ Brünn 1907.

Ger L 370.12

JUN 5 1930 LIBRARY

Wendell fund

#### Dormort.

"Stehe fest, du schönes Haus und überdauere das Geschlecht, das dich werden gesehen. Sprich zu einer schönen Zukunst von der Freude, die wir ob des gelungenen Werkes heute empfinden, bleibe gewahrt der Widmung, die dir unsere Stadt gegeben und die ich dir auf solie Stirne geschrieben: Dem

Schönen eine Stätte, den Musen ein Beim."

Diese Worte, mit denen Bürgermeister Winterboller fünfundzwanzig Jahren Brünns neues Musenheim eröffnete, sie haben ihm bis zum heutigen Tage als Richtschnur gedient. Allerdings das Geschlecht, welches dieses Baus werden gesehen, ist heute noch nicht überdauert, es leben noch gar viele, die Stein um Stein gutragen faben zu dem herrlichen Baue. Aber auch denen, die nicht Zeugen seines Werdens waren, spricht jeder Raum, jeder Winkel, jeder Begenstand in diesem kunftgeweihten Bause von der freude, die jene ob des gelungenen Werkes empfanden. Und diese freude am Besithe, sie ist im Laufe des ersten Jahrhundertviertels seit Bestehen des Schauspielhauses nicht geschwunden, sie hat sich nicht vermindert, sie ist im Gegenteil nur noch allgemeiner und tiefer geworden. Denn der Gedanke, der Stadt Brunn ein eigenes Cheater zu erbauen und es in eigener führung zu behalten, er war vor fünfundzwanzig Jahren nichts weniger als allgemein begeisternd, er mußte erft durchgekampft und durchgerungen werden. Und zu zeigen, wie diefer Kampf siegreich endete, wie die Erkenntnis sich Bahn brach, die von der flawischen Hochflut umbrandete deutsche Stadt Brünn bedürfe eines weithin sichtbaren Wahrzeichens ihres Deutschtums, einer bleibenden, würdigen Stätte gur Pflege deutscher Kunft, für welche felbst namhafte Opfer nicht zu groß erscheinen

Kurze Zeit nach Erbauung des neuen Hauses erschien aus der seder des k. k. Professors Albert Rille eine "Geschichte des Brünner Stadttheaters 1734—1884". Das mit der Hingebung eines warmherzigen Kunstforschers und Kunstförderers gesammelte und in dem Werke niedergelegte Alkenmaterial von anderthalb Jahrhunderten sowie die Verwertung langjähriger Ersahrungen eines für die Kunst und ihren sittlichen sowie nationalen Wert begeisterten Kunstritiers geben jenem Buche eine bleibende Bedeutung für die Beurteilung

der Brunner Kunftverhaltniffe.

Und aus jeder Seite dieses Buches geht es hervor, daß das Cheater in Brünn seit jeher eine große Rolle im gesellschaftlichen und nationalen Leben der Bevölkerung gespielt hat, daft es feit ieher der Gegenstand besonderer fürforge seitens der Stadtväter und der Bevölkerung war, daß darum der hobe Kunftfinn und die feltene, fast fprichwörtlich gewordene Cheaterfreudiakeit der Brünner eine traditionelle, sich von Geschlecht au Beschlecht forterbende ift. Mur aus folden Dorbedinaungen beraus war es möglich, daß Brünn, das gewaltig emporstrebende Zentrum des Kronlandes, welches sonst nahezu ausschlieflich auf die Pflege industrieller und kaufmannischer Interessen angewiesen ift, als erfte Stadt in Ofterreich fich ein haus baute, fo fcon, fo behaglich, fo zwedentsprechend wie unser Stadttheater, daß es dasselbe mit allen Neuerungen auf dem Bebiete des Bühnenwesens und der Theatersicherheit so bereitwillia und reichlich ausstattete und das so schön gelungene Werf feit 25 Jahren im eigenen Betriebe führt und mit liebender Sorgfalt hegt und pflegt und fein Bedeihen und seine stete fortentwicklung so aufopfernd fördert.

Mit Stolz und Genugtung darf darum heute unser Cheater, das auch bei den weitaus meisten festlichen Veranstaltungen unserer Stadt im Mittelpunkt derselben stand, auf seine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit zurücklicken, um so freudiger, als alle Vorbedingungen da sind, um dieses schöne und prächtige Musenheim auf seiner Höhe zu erhalten.



(Glühlampensystem Edison) bewerkstelligt werden mußte. Dennoch stand der Bau zur festgesetzten Stunde fertig, so daß am 31. Oktober 1882 die feierliche Abergabe des Hauses voll-

zogen werden konnte.

Aber Bürgermeister Winterholler war nicht der Mann, diefes Wert, dem er "fein Berg geweiht und feinen feften Willen", einer unbestimmten wechselvollen Bufunft anguvertrauen. Und so wie seiner flugen Fähigkeit der ganze Neubau in feiner Pracht und Schönheit, die Erwerbung des reichhaltigen Carltheaterfundus, die Einführung der elektrischen Beleuchtung, durch welche, wie Rille fagt, "das neue Theater in einem Momente geradezu europäische Bedeutung erlangte" und die fortan für alle übrigen Theater muftergultig murde, wie das alles nur Bürgermeister Winterholler zu danken war, so galt es ihm nun noch ein lettes zu tun: die Zukunft des Theaters und deffen künstlerisches Bedeihen vor allen Zufällen und fährniffen sicherzustellen — also wieder mit dem Cheater dabin zurüdkehren, wo Kaifer 3 o f e f II. es ungefähr 100 Jahre guvor hingestellt hatte, gur Eigenregie. Und in der Ausschuffitzung vom 23. August 1882 wurde auch dieses Ziel erreicht. Die führung des Theaters in eigener Regie murde allerdings vorläufig nur für das erfte Betriebsjahr - beschlossen, und zwar unter der Bedingung, daß zuvor ein Garantiefonds von 10.000 fl. zur Deckung eines etwaigen Ubganges gebildet werde. Und da zeigte fich der Opferfinn der Brunner wieder in der schönften Weise, denn bereits drei Cage nachher mar der Betrag weit überzeichnet.1)

Um den zu ernennenden "artistischen" Direktor von der Last des ökonomischen Betriebes frei zu halten, "damit er sich ganz und ungeteilt, von finanziellen Sorgen nicht bedrängt, den künstlerischen Aufgaben widmen könne", wurde in derselben Sitzung eine "Theaterkommission" ernannt. Den Vorsitz in derselben führte Bürgermeister Winterholler, außerdem

<sup>1)</sup> Es beteiligten sich daran: Josef Urnold, Brunov. Bauer, H. Degmek (ein hier zu kurzem Ausenthalte weilender Ausländer), Karl Engelmann, Dalentin Kalken steiner, Anton Krömmel, Ed. Gärtner, Jul. R. v. Gomperz, Siegmund Hayek, T. Jrraang, Sam. Janowith, Wenzel Jula, Morit Kellner, Dr. Er zang,

#### I. Direction Dr. Adolf Francel.

(5. September 1882 bis 4. Upril 1886.)

#### 1882/83.

Direttor Adolf frandel war in Brunn am 20. Oftober 1825 geboren, studierte bier das Gymnasium, dann in Wien Mathematit. Mechanif ufw., um fich einer technifchen Laufbahn gu widmen. 211s Student beteiligte er fich an der Bewegung des Jahres 1848 dichterisch und als Legionär, entfloh nach der Einnahme Wiens, lebte in Leipzig, Weimar und Dresden in literarifchen Kreifen, bis er Ende 1855 nach Wien ausgeliefert und ibm feine Beimatftadt Brunn als Aufenthaltsort angewiesen murde. Die nach der Beburt des Kronpringen Rudolf (21. August 1858) erlaffene Umneftie verschaffte ihm feine gangliche freiheit. Ingwischen hatte er in Brunn dramaturgifche Dortrage gehalten, denen er auch 1866 die Derleihung der Theaterdirektion zu danken hatte. Er führte diefelbe neun Jahre, teils im Cheater am Krautmartte, teils im Interimstheater, verblieb dann unter Direktor Birich 1875-1876 als Oberregiffent, wirfte hierauf 1876-1878 als Opernregiffeur in hamburg und Bremen, 1878-1879 am Cheater a. d. Wien und 1879-1882 als Generalfefretar des Wiener Stadttheaters unter Laube.

Um 5. September 1882 war Frankel zum artistischen Leiter bestellt worden; bereits am 1. November, also kaum zwei Monate später, sollte er mit einer vollständigen Gesellschaft das neue Stadttheater eröffnen und es war ein kleines Meisterwerk Franckels, diese schwierige Aufgabe in so vorgerückter Zeit

im ganzen entsprechend gelöft zu haben.

Das erste Personalverzeichnis des neuen Cheaters lautete:

#### Schaufpiel, Luftspiel und Poffe:

Herren: Erster Held und Liebhaber, Regisseur: Cheodor Steinarvom Stadttheater in Wien. Jugendlicher Held und Liebhaber: Adolf Werthervom Stadttheater in Köln. Naturbursche und Bonvivant: Julius Rohrbed vom Nationaltheater in Berlin. Charafterrollen: Ludwig Schwarzvom deutschen Theater in Budapest. Heldenvater, Repräsentations- und Charafterrollen: M. Jügelt Charakterkomiker: Ceopold Deutsch vom hiesigen Stadttheater. Cokalkomiker: Anton Kömmle vom Carltheater in Wien. Jugendliche Rollen: Hans Kreith vom Hosburgtheater in Wienund Oskar fronzvom Cheater an der Wien. Für zweite Väter: Karl Ott vom hiesigen Stadttheater. Episoden: Wilhelm Pauly vom Sommertheater in Cannkadt.

Damen: Heldin und Salondame: frl. Hedwig Walles vom deutschen Cheater in Budapest. Jugendliche Heldin und Erste Liebhaberin: frl. Aegina Glitz vom Hoftheater in Oldenburg. Sentimentale Liebhaberin: frl. Auguste School z vom Cheater an der Wien. Naive Liebhaberin: frl. Minna Bellau vom Wallnertheater in Berlin. Konversationsliebhaberin: frl. Jeanette Schöppel vom Stadttheater in Salzburg. Heldenmutter: (In Unterhandlung). Bürgerliche Mutter: fr. Veronika Streder vom Stadttheater in Breslau. Komische Alte: fr. Ludmilla Dietz vom Carltheater in Breslau. Komische Alte: fr. Ludmilla Dietz vom Carltheater in Wien. Lokalsängerin: frl. Cherese Biederm ann vom Cheater an der Wien. Kleine Liebhaberinnen: frl. Cherese Befner aus Wien. Kleine Rollen: Henriette Lesse von Coni Robe.\*

#### Oper und Operette.

Herren: Heldentenor: Hans Christian vom Hoftheater in Dessau. Cyrischer Cenor: Friedrich Erlvom Hoftheater in Dresden. Cenorbuffo und Operettentenor: Edmund fabbiani aus Berlin. Bariton: Alexander Alexivom Hoftheater in Wien. Seriöser Baß: Wilhelm Dengler vom Stadttheater in Ceipzig. Baßfuffo: Karl Chlumehfy.

Damen: Dramatische Sängerin: frl. Elsa v. Wagner aus Wien. Koloratursängerin: frl. Julie Dalena. Ultistin: frl. Marie v. Steinburg (Sazde Hoszowska) vom deutschen Cheaterin Budapest. Jugendliche dramatische Sängerin: frl. Unna Gollinger aus Wien. Soubrette: frl. Udele Perci vom hiesigen Stadttheater. Operettensängerin: frl. Marie Walther.

#### Orchester.

1. Kapellmeister: Karl Mud vom Stadttheater in Salzburg.
2. Kapellmeister: Alois floderer vom hiesigen Stadttheater.
1. Dioline: Karl Brzezowsky. (Orchesterdirektor), Simon Tuder (Solospieler), Alois Beermann, Josef finsterle, Anton Bermann und Franz Knappek. 2. Dioline: Eduard Mayrk, Emanuel Gröschl, Bichard Bayer und Johann Wratnik. Diola: Franz Hornk, Josef Menschik, Keopold Windhoppund Ed. finsterle. Cello: Franz Mraczek (Solospieler), Anton

Franz S to wasser und Joh. Polaczek. Horn: Unton Burget, Alois Gerson, J. Heysek und Heinr. Bednařik. Crompete: Karl Rodowsky und Karl Roth. Posaune: Unton Stehliczek, Rud. Burget\* und Johann Mayer. Cimpani und kleine Crommel: Franz Budik. Große Crommel: Johann Rotter. Criangel: Matth. Netoliczka (Orchesterdiener).

#### Chorpersonale.

Herren: Erfter Tenor: Chalburg, Franz Swoboda, Stabinsky, August Knirsch (jest Theaterdirektor in St. Steyr), Mohr und Mainard Zangerl\*. Zweiter Tenor: Mildsch üs, Wilhelm Gruber und Luftig. Erster Baß: Johann Hradesky, Karl Anders, Ferd. Hanno und Walner. Zweiter Baß: Edmund Koch, Valentin Lazar und Schmiedl.

Damen: Sopran: Frau Klara Anders, Cheresia Koch\*, Frau Emilie Mildschütz, Frau Marie Haller, Fräulein Karoline Dalentin und Fräulein Anna Sänger. Alt: Frau Antonie Chalburg, Frau Augustine Knirsch, Fräulein Perger und Fräulein Kotti Silberknopf.

#### |Kanzlei- und technisches Personale.

Erfter Sekretär: Heinr. Skriwanek (auch Schauspieler). Sweiter Sekretär: Max Ilisch. Bibliothekar: Otto Uhlfeld vom Carltheater in Wien. Kassier: Johann Hledik. Konzrollor: Josef 5 mutny. Bühneninspektor: Barot jun. Cheatermaler: Josef Pergerund L. Ottaus Wien. Cheatermeister: Johann Starker. Inspizient und Requisiteur: Ferd. Kurzweil. Souffleur: Anton Gerdinitsch. Obergarderobier: Anton Medek. Garderobier: Johann Gyra. Friseur: Heinrich Stenigka, sein Gehilse: Josef 5 ch in dler\* (seit 1904 selbskändiger Cheaterfriseur). Schnürmeister: Johann Häusler. Portier: Karl Schalamonek.

Tatsächlich war franckel bereits am 20. Oktober mit den Engagements so weit, daß er die ersten Proben beginnen konnte. Um die Akustik des Hauses zu prüsen, sand an diesem Tage in Gegenwart des Bürgermeisters Winterhollen Klänge der "Tell"-Ouvertüre die guten Geister des Hauses wachriesen. Uuf der Bühne wurden Proben von "Egmont", "Don Juan" und "Tell" abgehalten, da eines dieser drei Stücke zur Eröffnungsvorstellung gewählt werden sollte. Für die

das Unsuchen, die Eröffnungsvorstellung im Interesse einer ruhigeren Fertigstellung, besonders der elektrischen Installationsarbeiten, auf den 5. November zu verschieben, welchem Unsuchen Winterholler willsahrte. Dessenungeachtet wurde die seierliche Abergabe des Hauses und die Schlußsteinlegung am 31. Oktober 12 Uhr mittags im Destibül des Cheaters vorgenommen.

The state of the s

Bu dieser erhebenden feier hatten sich die Spiken der biesigen Zivil- und Militärbehörden, der gange Gemeindeausschuß und gablreiche Festgafte eingefunden. Der Festatt wurde vom Cheaterorchefter unter Leitung des Kapellmeisters Mud mit bem "fauftmarfch" von Richard Wagner eingeleitet, worauf der Brünner Männergesangverein, vom Musikdirektor Otto Kigler dirigiert, "Die Chre Gottes" sang. Nun ergriff Baurat fellner das Wort, um in kurzer, von warmem Kunstverständnisse getragener Rede der Gemeinde und dem Bürgermeifter für die bewiesene Opferwilligkeit und die geleistete tatkräftige Unterstützung danken und das neue haus seiner Bestimmung zu übergeben. Mit dem erhebenden Gefühle freudiger Genugtuung, das mühevolle Werk so vieler forgenschwerer Tage endlich gekrönt zu seben, übernahm Bürgermeister Winterholler das Baus ins Eigentum der Gemeinde, den Architekten, Bauleitern und Bauarbeitern seine vollste Unerkennung für ihr erfolgreiches Schaffen aussprechend.

Num wurde die auf den Festakt Bezug habende, in einer Kapsel befindliche Urkunde versenkt und mit den üblichen drei Hammerschlägen seitens der Festkeilnehmer der Schlußskein gelegt. Als Bauleiter A e b e h o st e n y, dessen unermüdlicher Energie in erster Linie die pünktliche Fertigskellung zu danken war, seinen Hammerschlag vollführte, begrüßten ihn von allen Seiten stürmische Hochruse. Das Schlußwort sprach Direktor Dr. fran des, der für sich und seine Künstlerschar das Geslöbnis leiskete, das neue Musenheim im Sinne seiner Widmung und Bestimmung zu führen. Nachdem die versammelten Cheatermitglieder dem Bürgermeister Winter holler vorsgestellt worden waren und von ihm freundliche Worte der Aufs

Sange, trot der erhöhten Preise wurden an der Kassa förmliche Gesechte ausgeführt, so daß das Haus im Au ausverkauft war. Da zeigte sich jedoch, daß beim Cheater wirklich — wie Altmeister Lau be sagte — "alles anders kommt". Als sich das Publikum am Abende des 5. November im Cheater einfinden wollte, sand es verschlossene Türen, allerlei Gerüchte wurden laut, die lebhaft diskutiert wurden, bis endlich um 3/47 Uhr Dizebürgermeister Herlt vom Balkon aus die Erklärung abgab, die Vorstellung müsse "eingetretener Hindernisse" wegen verschoben werden, worauf sich das Publikum in anerkennens»

werter Rube entfernte.

Merkwürdig! Un alles hatte man gedacht, alles genau berechnet und wohlerwogen — nur an einen hatte man vergessen: an den bösen Hausgeist, den Cheaterdämon, der zum Fundus instructus eines jeden wohleingerichteten Cheaters ebenso gehört wie Blip- und Donnermaschine, wie Dekorationen und Möbel und unter den verschiedensten Namen und Gestalten wie "Unvorgesehener Zwischenfall", "Hindernis", "Störung", "Erkrankung" u. dgl. sein Unwesen treibt. In allen teilweisen und ganzen, geheimen und öffentlichen Beleuchtungs-, Bühnen- und Generalproben hatte das elektrische Licht tadellos sunktioniert und seine entzückende Wirkung ausgeübt — da hielt just in der Eröffnungsstunde der böse Dämon seinen Einzug in das Haus und veranstaltete eine Störung in der Installierung des elektrischen Lichtes, die nach Angabe des Sachverständigen erst in zirka zehn Cagen zu beheben war.

So wurde denn endlich Mittwoch den 14. November das neue Stadttheater in feierlicher Weise eröffnet. Eine festlich geschmückte Menge durchflutete die Räume und Gänge des prächtigen Hauses und weidete das entzückte Auge an den herrslichen, in ein dis dahin unbekanntes Meer von Licht gebadeten Bildern. Und als die feierlichen Klänge von Beet hoven so Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" verrauscht waren und der Vorhang sich das erstemal hob, da erblickten die Darsteller an dem prächtig ausgestatteten Juschauerraume noch ein herrlicheres Bild, als die Bühne dem Publikum zu bieten vermochte. Nur eine Loge war leer geblieben — die Statthalterloge — was von den Brünnern sehr unangenehm vermerkt wurde.

Das dem feierlichen Anlasse gewidmete Festspiel "Bei

Entstehungsgeschichte des neuen Hauses schilderte und besonders die unvergänglichen Verdienste Winterhollers um das Cheater hervorhob, erweckte unbeschreiblichen Enthusiasmus und flürmische Ovationen für den Bürgermeister, den Dichter und die Darsteller.

Die Hauptstellen dieses festspieles waren die Worte der "Bruna" an die "Muse":

"Ich will die Meinen für das Werk gewinnen! Sie fühlen tief, wie nach des Cages Müh'n Es fie erfreut, wenn por den trunknen Sinnen Die heitern Wunder deiner Schöpfung blühn. Wer kann der Gattin, die fich ihm geweiht, In deren Obhut ihm das Kind gedeiht, Der er verdankt des Hauses Wohlbehagen, Der er vertraut, die er vor allen ehrt, Wer kann die einz'ge freude ihr versagen, Die ehrbar die Genügsame begehrt? Und schuldet nicht der wohlgesinnte Vater Das bildende Vergnügen seinen Söhnen? Denn einer Schule gleich ist das Cheater, In der die Künste die Erziehung fronen! hier kann dem Jüngling ein Calent erblühn, Bier legt ein Gott an ihn die lette Band, Bier lernte er für freiheit, Daterland, für Ehre, freundschaft, Lieb' und Recht erglühn."

#### Und eine zweite Stelle lautete :

"Ein edler Mann hat dem geliebten Werke Sein Herz geweiht und seinen festen Willen; Mit manchem Leid rang er dabei im stillen, In mancher Cat erwies er seine Stärke. Aun ist's vollführt, sein Name bleibt geehrt, Bis dieses Hauses mächt'ge Pfeiler wanken, Und späte Enkel werden es ihm danken, Daß er der Kunst das Bürgerrecht gewährt."

Nun folgte die Aufführung von Goethes "Egmont". Die Spannung, mit der man sich zu dieser Festvorstellung einsgefunden hatte, der Eindruck, den das neue Haus, die blendende Beleuchtung, die prächtige Bühne und die glänzende Festvorsiemmlung selbst hervorriesen, das alles wirkte auf das Pusblikum derartig ein, daß die Darsteller schon das möglichste ausbieten mukten. um nur die allaemeine Erwartung nicht zu

Anfang 1/27 Whr.

atadt.

Anfang 1/27 Uhr.

Brunner h Theater.

Dienflag ben 14. Monember 1882.

1. Porftellung mit aufgehobenem Abannement.

#### WEIHE DES HAUSES,

Ouverture von L van Beethoven.

### Bei Frau Bruna.

Beftbet in 1 Ert un Woolf Frandel.

TOTAL SER

E1 ---- EE

Signati:

## EGMONT.

Trunched in 5 litter son Gorier, Phill son L. van Boethoven.

ted digener. Diese aus Gent - ju diesem hilles aus Dunner - ju Jichen niem zur Eine - ju Jichen niemen jus ausbelese filige - ju filosi hapet ülganner überstünnister - ju jurigDerge, Spenn Stim - - De Song De Perr - - De Series Sentre Ve Dagette, - De Series Sent Spenn State De Series Sent Spenn State De Series Sur Sales une Sares - çu Salesa Tupin Junio es mai - ju Sale Sure cu Salesa - pa Salesa Sure Chara See

Gammtliche Blate zu Diefer Borftellung find vergriffen.

Der eiferne Borfang wird por Beginn ber Borftellung gehoben und nad Schluf berfelben berabgelaffen.

Anfang 1/7 Uhr.

hr.

Die Rollenbesetzung war folgende:

"Bei frau Bruna": frau Bruna: fraulein Glit, die Kunft: fraulein Walles, Cragodie: fraulein Gegner, Komödie: fraulein Bellau, Oper: fraulein Schöppel, Posse: fraulein Biedermann, Momus: Herr Deutsch, Erfter Schauspieler: Herr Rusa, Tweiter Schauspieler: Herr Kreith.

"Egmont": Graf Egmont: Herr Steinar, Oranien: Herr Patonay, Alba: Herr Jügelt, Ferdinand: Herr Kreith, Richard: Herr fronz, Sylva: Herr Ott, Gomez: Herr Koch, Klärchen: Fräulein Scholz, Mutter: Frau Streder, Brackenburg: Herr Werther, Soest: Herr Kömmle, Jetter: Herr Deutsch,

Nach Schluß der Eröffnungsvorstellung fand in den städtiichen Redoutenfalen ein festbankett statt, welches die Spiten der Gemeindebehörden, ferner Urchiteften, Bauleiter, Künftler, Vertreter der Brunner und Wiener Oresse und gablreiche hiesige Bürger im froblichen Genießen des gelungenen Wertes vereinigte. Das Präsidium führte Reichsratsabgeordneter Julius Ritter v. Gomperg, der den erften Crinffpruch auf Burgermeifter Winterholler ausbrachte. Diefer ermiderte mit einer Dankfagung an die ausführenden Künftler, in deren Namen Architeft Belmer der Stadt Brunn fein Glas weihte. Direttor frande I grufte die deutsche Kunft mit einem fraftigen Sprüchlein, Urchiteft fellner die holde Weiblichfeit Brunns. Namens der auswärtigen festgafte dankte B. fialfa, der Mitarbeiter der "Neuen freien Dreffe", für die genossene Gastfreundschaft, worauf Julius Ritter v. G o mper 3 mit einem Trinffpruche auf die Oresse den Reigen der offiziellen Coafte ichlof.

Eine artige Aberraschung wurde den Festteilnehmern in Form einer Mennkarte zuteil, welche von dem damaligen Gemeindeausschußmitgliede Herrn Audolf M. A o hr e r, der sich auch sonst um das Urrangement des Festabendes besonders verdient gemacht hatte, beigestellt wurde und die an der Unsenseite die Abbildung des neuen Stadttheaters und der

Theaterbauurfunde aufwies.

So feierte das neue Musenheim sein Geburtsfest in allgemein befriedigender, für die Zukunft vielversprechender Weise.

Dem Bestreben Dr. Franckels, im neuen Cheater den Grundstein zu einem abwechslungsreichen und würdigen Spielplane zu legen, standen nicht wenig Hindernisse entgegen. Wohl hatte sich das Ensemble des ersten Jahres im allgemein en einen der freundlichsten Aufnahme zu erfreuen, die früheren Mitglieder, wie Fräusein Dalena, Frau Dietz, Herr Teopold Deutsch, Herr Rudolf Rusaund Herr Ottwurden sogar mit offenen Armen ausgenommen. Hingegen versagten von den neuen Mitgliedern einige fast vollständig, darunter der stimmkrank eingetroffene Heldenkenor und der Erste

fraulein Walles ichied freiwillig aus. Ihre Nachfolgerin fraulein Woyt af d vermochte trot schöner Mittel und Begabung nur durch eisernen, zügelnden fleiß die Gunft des Dublifums qu erringen, allerdings derart, daß fie durch f ünf Jahre zu den beliebtesten Kräften gablte. Da hatten es fraulein Biedermann, fraulein Befiner und fraulein Schola viel leichter, ibnen flog die Gunft des Publikums nur fo qu und daß dies nicht unbegründet mar, bewies ihre fpatere Karriere: fräulein Biedermann fam nach zweijähriger Catigfeit an unferer Bubne über Grag und Berlin nach Wien, mo fie gu den populärften Künftlern gablte, fraulein Scholg wirfte an bervorragenden Bühnen, wie hamburg, Prag, Köln, Wien, Berlin, Hoftheater in Wiesbaden und Weimar, und fräulein Befiner, die bier für zweite Liebhaberinnen eintrat. fam nach Graz, gaftierte im Jahre 1885 am Hofburgtheater in Wien und ging hierauf nach Berlin, wo fie bis 1. Juni 1905 eine Fierde des Boftheaters bildete. Don den männlichen Kräften des ersten Jahres verriet der lyrische Tenor friedrich Erl - auch durch seine merkwürdigen Launen — den hervorragenden Tenoristen. Aber Zürich, Rotterdam und Bremen tam er von hier ans Boftheater nach Mannheim und nach langjährigem Wirken daselbft ans hoftheater in Karlsrube. Dem neuen Bagbuffo ftand unfer Publikum geraume Zeit fremd gegenüber. Erft als der Opernspielplan sich ihm günstiger gestaltete, kam es ihm auf den Geschmad und nicht weniger als siebzehn Jahre blieb er dann "unfer" Ch I um e t f v, bisihnirregeleiteter Chraeig gum Aufgeben seiner schönen und geachteten Stellung als Sänger und Regisseur veranlagte. Kapellmeister Karl M u d hatte gleich bei der Eröffnungsfeierlichkeit die Aufmerksamkeit und Unerkennung der Sachverftandigen auf fich zu lenken gewußt. Seine fernere Saufbahn: Grag, Prag, hofoper in Berlin, vor allem aber Bayreuth, bestätigte das Urteil der Brünner. Don den jungen Leuten, deren Calent sich hier im stillen bildete, machten Osfar frong, gegenwärtig Direktor des Burgertheaters in Wien, Karl Emmerich, nach seinem Abgange von

die zwar an ihrer neuen Pflanzstätte schon nur mehr im engeren Kreise wirkten, aber selbst da der Direktion durch opserwilliges Einspringen manche Repertoireänderung ersparten: das Che-

paar Chalburg.

The second second

Mit wechselndem Glücke arbeitete Dr. Franckel im ersten Jahre an der Entwicklung des Spielplanes und es war sehr bedauerlich, daß die Direktionsgeschäfte ihn zumeist abhielten, dem Institute auch seine Kraft als seinfühliger Regisseur zu widmen, so daß sein Regisseur Stein ar — allerdings ein tüchtiger und fleißiger Kachmann — in einer dem Institute nicht förderlichen Weise über Gebühr in den Vordergrund trat. Die dadurch entstandenen offenkundigen Differenzen wurden durch völliges Kaltstellen und endlich durch den Abgang Stein ars beigelegt.

Radikaler gestaltete Herr Erl sein Scheiden von Brünn. In der "Don I u an"Aufführung vom 19. Februar 1883 passierte ihm ein verspäteter Austritt, den unser—leider auch heute noch — allzu lachlustiges Publikum mit einem Heiterkeitsausbruche quittierte. Der beleidigte Cenor ging nach dem Aktschlusse ruhig in die Garderobe, legte sein Kostüm ab — "und Roß und Reiter sah man niemals wieder". Der "Don I u an" aber mußte ohne Octavio zu Ende gespielt werden.

Noch ein fall künftlerischer Unbotmäßigkeit ereignete sich im ersten Spieljahre, wenn auch nicht seitens eines Mitgliedes, sondern eines Gastes. Direktor Franckel hatte schon zu Neujahr einen Gaftspielvertrag mit Mitterwurzer für die beiden Ofterfeiertage abgeschlossen. Um Vortage des Gaftspieles telegraphierte Mitterwurzer wegen "Beiserkeit" ab. Dr. franckel, der gewiegte Theaterpraftiker, versuchte nun sofort, dem genialen Künftler seine Beiserkeit durch eine Erhöhung des bedungenen Honorares a b 3 u k a u f e n. Da Mitterwurzer jedoch eine zu große Dosis dieses Beilmittels forderte, lehnte Dr. francel nun seinerseits "bedauernd" ab. Es ist merkwürdig, wie nie versagend sich dieses Allheilmittel "Honorarerhöhung" bei Künstlern und Künstlerinnen bis heute bewährt hat! Im vorliegendem falle kam das Theater keines= falls zu Schaden, da an den Ofterfeiertagen die Dorftellungen auch ohne Bäfte ausverkauft zu sein pflegen.

Broke Schmierigkeiten ermuchien bem Direktor aus dem

werden mußte. Das Gebiet der großen Oper lag darum fast ganz brach. Im frühjahre kam durch mehrere Gastspiele des für die nächste Spielzeit engagierten Tenoristen Josef Neydhart, eines Schülers der Wiener Hosoper, die erswünschte Abwechslung in dieses Genre. Da Neydhart für die Sommerspielzeit an das Krollthe ater in Berlin engagiert war, trat vom 10. Mai bis 30. Juni der Tenor des Nürnberger Stadttheaters Eduard v. Sigelliein, der das ganze Gebiet des Ersten Tenors, also: Heldentenor, Cyrischer Tenor und Spieltenor, in glänzender Weise aussüllte. Die Operette mußte für die ersten Parteien oft eine Anleihe bei der Oper machen und besonders Fräulein Dalen abes währte sich auch auf diesem Gebiete als "Stühe des Hausherrn".

Trot all diefer Behinderungen mar das finanzielle Ergebnis mit Ende februar ein glänzendes: das neue haus, por allem aber die eleftrische Beleuchtung wirfte auch in die ferne und veranlagte fogar gablreiche Theaterguge, fo dag man einen Kaffenüberichuf von 20.000 Gulden berechnen fonnte, und da man die fünstlerischen Mängel mit Recht nicht dem Direktor, fondern der karg bemeffenen Dorbereitungszeit gur Saft legte, murde am 6. Marg 1883 der Beidluß gefaßt, die Eigenregie vorläufig noch auf zwei weitere Jahre beigubehalten und die artistische Leitung für diese Zeit Dr. frandel gu belaffen, dem gleichzeitig die notwendigen Betrage gur Erganzung der Theaterbibliothek bewilligt wurden. Mun hatte die Direktion Zeit und Mittel, das nächste Spieljahr weislich porzubereiten. Die Monate Mai und Juni maren denn auch zumeift der Erganzung und Auffrischung des Ensembles gewidmet. Es war ein geschickter Schachzug francels, drei erfolgreiche Debütanten gleich für den Reft der Spielzeit bier zu behalten und fo dem durch Einförmigkeit des Spielplanes erlahmenden Interesse des Publikums neue Nahrung guguführen. Diefe drei Debütanten maren gute Bekannte des hiefigen Publifums aus dem Interimstheater: der Jugendliche Held Karl Weffelsky, ein Brünner, der unter Direktor Klang, der ungemein vielseitige Albert K ühle vom Carltheater in Wien, der unter Direftor Bertalan, und der Beldenspieler Karl Ernft vom Boftheater in Mannbeim, der unter Dr. frandel felbit bereits im Interimetheater tatia und

des neuen Hauses eingeweiht wurde, so schloß dasselbe in nicht minder würdiger Weise mit Gluds "Orpheus und Eurydike". Unter Ausbietung aller Ehren, die ein warmherziges, kunstbegeistertes Publikum zu vergeben hat, mit Applaus, Kränzen, Buketts, stürmischen Hervorrusen und wertvollen Geschenken nahm das Brünner. Publikum Abschied von den ausscheidenden Lieblingen und diese schöne, die Scheidenden ehrende, die Zurückleibenden beseuernde Cradition, sie hat sich bis zum heutigen Cage in unverminderter Wärme erhalten.

All den zahlreichen Widerwärtigkeiten zu Crotz gelang es Franckel, im ersten Jahre 17 Opern, 22 Schauspiele, 12 Operetten, 18 Lustspiele und 22 Possen und Volksstücke, zusammen 91 verschiedene Stücke, darunter 13 Neuheiten, auf die Zühne zu stellen.

Die Meubeiten maren: Auf dem Gebiete der Oper "Orpheus und Eurydite" von Blud (30. Juni), der aber in Brünn nie mehr als ein Hochachtungserfolg beschieden sein follte. Die Operette brachte "Die Jungfran von Belleville" von K. Millöder (9. Juni), der nur Girardi in der Partie des Godibert einen nachhaltigen Cacherfolg verschaffte, und "Der Bettelft u d e n t" desselben Komponisten (30. Upril), dessen Erwerbung trop seiner glänzenden Erfolge in Wien, Berlin und zahlreichen Provingstädten aus Scheu vor einem "Risiko" erst nach einem beftigen und lang andauernden Widerstreit der Meinungen durchgesetzt werden konnte. Wie wenig berechtigt diese Besorgnis war, beweist, daß "Der Bettelstudent", ohne forciert zu werden, in derfelben Saison noch zehnmal gegeben wurde und nebst "Zigeunerbaron" (mit 86) und "fledermaus" (mit 83 Aufführungen) im neuen hause zu den meistgegebenen Stücken gehört (bis heute 74 Aufführungen). Die erste "Bettelftudent"=Besetzung war: Palmatika: frau Diet; Laura: fraulein Dalena; Bronislawa: fraulein Walther: Ollendorf: Herr Uusim; Wangenheim: Herr Ott; Offiziere: Herren Pauly, Fronz, Chalburg, Kreith; Malachowsky: H. Kömmle; Eva: fran Thalburg; Jan: Herr Kühle; Simon: Herr Sabbiani; Enterich: Berr Deutsch; Wirt: Berr Ausa. Das Schauspiel brachte "Die Rangau"

und "Odette" von Sardou (24. februar), die fämtlich feinen dauernden Plat im Spielplane gewannen, mabrend Calderons "Richter von Zalamea" (21. Upril) fpater, besonders mit Baumeifter in der Citelrolle, gerne wieder bervorgeholt murde. Don Enftfpielen ericbienen: "Der Jour fir" von Bugo Burger (17. November), "Reif-Reiflingen" von Mofer (24. November), "Die Spagen" von f. Schönthan (17. März) und "Die Sorglofen" von Benedir (25. Upril), die fämtlich nur den Wert der Seltenheit im Spielplane behaupteten, während "Der Schwabenstreich" von fr. Schonthan (1. Jänner), "Durchs Ohr" von Jordan (4. Upril) und "Der gundende funte" von Pailleron (31. März), wohl auch infolge glänzender Darftellung, durchschlagenden Erfolg hatten. 2115 Schwankneuheit erichien "Lili" von Benneguin und Millaud (7. Juni), die auch nur mit Girardi als Baft die biefige Bubne erobern fonnte. Poffenneuheiten maren "Der Berr v. Perlacher" von findeifen (19. März) und "Die Bipsfigur" von Th. Taube (20. Märg).

Unter den Neueinstudierungen des ersten Spieljahres erschienen:

Tor hin g mit "Jax und Jimmermann" und "Wildschüh"; Mogart
mit "Don Juan"; Webermit "Freischüh"; flotow mit "Martha";
Wagner mit "Tannhäuser"; Meyerbeer mit "Dinorah" und
"Hugenotten"; Halevymit "Jüdin"; Gounod mit "Margarethe";
Rossin mit "Tell"; Verdimit "Maskenball", "Rigoletto" und
"Troubadour"; Donizetti mit "Lucia" und "Lucrezia"; Joh.
Strauß mit "Fledermaus", "Der lustige Krieg", "Prinz Methussalem"; Suppé mit "Boccaccio", "Donna Juanita", "Fatinita",
"Flotte Bursche" und "Schöne Galathee"; Fait mit "Meisterschuß
von Pottenstein"; Lecocq mit "Girosle"; Schiller mit "Kabale
und Liebe", "Maria Stuart", "Die Räuber", "Don Carlos"; Goethe
mit "Egmont", "Clavigo", "Geschwister"; Lessing mit "Emilie
Galotti"; Shakespeare mit "Hamlet"; Paul Lindan mit
"Maria und Magdalena"; G. Freytag mit "Graf Waldemar"
und "Journalisten"; Guhfow mit "Uriel Ucosta"; Laube mit
"Graf Esser"; Brachoge limit "Aarciß"; Birche Pfeiser";
Bauern und Stadt", "Grille", "Goldbauer", "Waise von Lowood";
Bauern selezierte Studenten"; Laronge mit "Corton se ned ix mit
"Relegierte Studenten"; Laronge mit "Doston Klaus", "Haus
Lonei", "Hasemanns Cöchter", "Mein Leopold"; Mich. Klapp mit
"Rosentranz und Güldenstensen"; Wilbrandt mit "Die Marie"

Derhältnisse", "Lumpazi-Dagabundus"; Costa mit "Ihr Korporal"; Held mit "Die Näherin"; Berla mit "Durchgegangene Weiber"; Baumann mit "Dersprechen hinter'm Herd"; E'Urronge und Moser mit "Registrator auf Reisen"; Berg mit "Pfarrerstöchin"; C. Haffner mit "Cherese Krones".

Besondere Erwähnung verdient das außerordentliche Konzert des Brünner Männergesangvereines am 11. März 1883, welcher unter musikalischer Leitung des Musikdirektors Kikler "Untigone" von Sophokles, Musik von Mendelssohn-Bartholdy, in hervorzesender Weise aur Ausschlassen

ragender Weise zur Aufführung brachte.

Die Besetzung der Hauptrollen war: Untigone: Fräulein Woytasch, Ismene: Fräulein Scholz, Kreon: Herr I üsgelt, Eurydike: Frau Strecker, Hämon: Herr Werther, Ceiresias: Herr Schwarz, Wächter: Herr Uusim, Bote: Herr Steinar, Greis: Herr Patonay, Diener: Herr Kreith.

Als Gäste traten auf: Don der Wiener Hofoper frau Rosa Papier (26. Juni "Croubadour", 28. "Lucrezia", 30. "Orpheus und Eurydike") und das Tänzerpaar Luigi Cerale und Josef Bafreiter (30. März "Pas de deux" und "Ungarischer Canz", 31. "Pas de deux" und "Spanischer Canz"); — vom Bargtheater Emmerich Robert (22. und 23. Dezember "Narciß" und "Graf Essex"), Bernbard Baumeifter (20, Juni "Richter von Zalamea"), Josefine Weffely (1. Marg "Kabale und Liebe"), außerdem ein Burgtheaterensemble, bestehend aus fräulein Wessely, Berrn hartmann, herrn Lewinsky, herrn Robert und Herrn Schreiner (13. Mai "Clavigo" und "Geschwifter"): - vom Stadttheater in Wien Fräulein Margarete herlinger (19. Dezember "Maria Stuart", 22. "Narcif", 23. "Effer"), Dr. Rudolf C y r o I t (16. und 17. Jänner "Jourfix" und "Rangau"); — vom C a r I t h e a t e r in Wien unser Candsmann Karl Dr u der, unter Direktor Czern i heines unserer beliebtesten Mitglieder, (8., 15. Upril, 6. und 26. Mai "Der lustige Krieg", 13., 16. April und 7. Mai "Der Meisterschuß von Pottenstein", 14., 19. und 20. April "Drei Paar Schuhe", 12., 14. und 22. Mai "Donna Juanita", 25. Mai "Ihr Korporal") und fräulein II m a (18. Upril "Boccaccio"); vom Theater an der Wien felig Schweighofer, gleichfalls ein Brünner Kind, das seiner Vaterstadt in her Theresemelt alle Phra machte (17 und 18 Marz

Merander Girardi und Laura Jona (7., 8. und 10. Juni "Lili", 9., 12. und 14. "Jungfrau von Belleville") und Girardi allein (15. Juni "Näherin"). Außerdem gaftierte frau Umalie Nötel von Wien (6. Mai Elisabeth in "Graf Effer"), der Komponist Johann Straug trat als Gaftdirigent an zwei Abenden auf (19. und 20. Jänner "fledermaus" und "Der luftige Krieg"), der Cenor Eduard v. Sigelli vom Stadttheater in Nürnberg gastierte an fünfzehn Abenden ("Bugenotten", Rigoletto", "freischüth". "Margarethe", "Martha", "Jüdin", "Maskenball", "Tell", "Croubadour", "Lucrezia"), Signora Emma Saurel (Frau fabbiani) fand an drei Abenden (23. und 27. Mai "Margarethe" und 28. "Lucrezia") und endlich trat der Liebling der Brünner aus dem Interimstheater unter Direftor Klang, unfere Kandsmännin Hermine Jules, in einigen ihrer Glangrollen auf (21. Mai "Näherin", 22. "Donna Juanita", 25. "Ihr Korporal", 3. und 6. Juni "Durchgegangene Weiber").

Statistical 2

Leider hatte das erste Spieljahr auch den ersten Codesfall zu verzeichnen. Der Heldenvater Jügelt, der sich hier als tüchtiger Schauspieler rasch beliebt gemacht und besonders mit seinem Kreon in "Untigone" eine ergreisende Leistung geboten hatte, mußte krankheitshalber beurlaubt werden. Auf der Reise in seine Heimat verschied er im Eisenbahncoupé in der Aähe von Leipzig am 7. Juni 1883.

Mit Schluf der erften Spielzeit traten aus:

fräulein Bellau (Hoftheater Karlsruhe, Gera, Breslau, Dresden, Linz, Chemnitz, als fr. Hermann fisch er, Wien, Abbazia, Kleines Schauspielhaus Wien);

fran Diet (Drefiburg, Baden b. Wien, Theater a. d. Wien,

Cheater a. d. Josefftadt, gestorben 16. Juni 1896);

fräulein Ge g n e'r (Innsbrud, Graz, Berlin, frau Sommerstorff, privatisiert in Berlin);

fraulein Glig (Konftanz, Bern, Effeg, ? 89/90);

Fraulein Gollin ger (Budapefi, Regensburg, Prefiburg, Graz, Wien, Linz, Domizil Wien);

frl. Perci (verwitwete frau Dr. Schwarz, Wien); fraulein Schöppel (Posen, frau Theaterdirektor Wiedemann, gestorben 10. Jänner 1900);

Fraulein Steinburg (?—1885/86, Breslau, Graz, Carltheater in Wien, gestorben 26. Juli 1897); fräulein Walles (Kassel, Breslau, Prag, Mannheim, Oldenburg, Bremen, Chemnik, wohnt Groß-Enzersdorf bei Wien):

Fraulein Walther (Pregburg, Mostau, Budapeft, Frau Emmerich, Wien);

Herr Ale e i (Temesvar, Königsberg, New York, Cheater a. d. Wien, privatisiert in Wien):

Berr Chriftian (wohnt in Wien):

Herr De'n gler (Stettin, Augsburg, München, Glmüth, Sing, Regensburg, Koblenz, St. Gallen, Klagenfurt, Dorf Kreuth in Oberbavern, gestorben ?):

Berr Erl (Zürich, Rotterdam, Bremen, Boftheater Mannheim,

hoftheater Karlsruhe);

fabbiani (Budapeft, New Port, Amsterdam, Lübed ? bis 1893/94, Ling, Gefanglehrer in Wien);

herr Patonay (Budapeft, Geschäftsführer in Siechens

Reftaurant in Berlin, geftorben 11. Marg 1895);

Berr Robrbed (Crieft, Kaufmann in Berlin);

Herr S ch w a r z (Direktor in Klagenfurt, Prag, Danzig, Mainz, Chemnig, Berlin, Preßburg, dramatischer Cehrer in Wien);

Herr Stein ar (New York, Berlin, Aurnberg, Budapeft,

Prefiburg, Berlin, wohnt in Breslau);

Herr Wert her (Direktor in Königsberg ? bis 1886/87, Umftersdam = Prof. Ud. Sifcher in Peking);

Berr Kapellmeifter M u d (Graz, Prag, hoftheater in Berlin).

#### 1883/84.

Es konnte nicht ausbleiben, daß infolge der allzu kurzen Zeit, die dem Direktor für die Zusammenstellung der Gesellsschaft und Vorbereitung des Spielplanes des ersten Jahres zur Verfügung gestanden hatte, mancher fehlgriff mit unterlief und mancher Wunsch unerfüllt blieb, was nun während der Cheatersferien als "Energielosigkeit und Schwäche" des Direktors ausgelegt wurde. Glücklicherweise erweckten jedoch seine Vorarbeiten die besten Erwartungen für die zweite Spielzeit, so daß das gute Abonnement des ersten Jahres sich noch bedeutend erhöhte.

Die neue Spielzeit wurde mit dem Schauspiele "Die Karlsschüler" von H. Laube eröffnet. Aber auch diese augenscheinliche Anrufung des Geistes Friedrich Schillers
konnte franckel nicht davor schützen, gleich zu Beginn der Saison recht viel Wasser in den Wein seiner guten Vorsätze schützen zu müssen. Wohl hatte er am Papier seine ganze Cruppe beisammen. Als aber, am 24. August die Furüstungen zum Kampse die Oroben beginnen sollten, war nicht eine Komfünfundzwanzig Jahren! — So mußte das erste Auftreten des neuen Charakterspielers Alsons Waldemart der im al verschoben werden, die er endlich zu seinem ersolgreichen Debüt als Doktor Klaus eintraf. — Einigen anderen neu eingetretenen Mitgliedern wiederum schien die "Brünner Kuft" nicht sonderlich zu bekommen, sie mußten schleunigst "Luftveränderung" vornehmen, der Direktor aber Ersat für sie beschaffen. Und da bekamen die Abonnenten wieder statt all der versprochenen seinen Repertoiredelikatessen altgebackene

Debütopern und -dramen ferviert.

Don den neuen Mitaliedern batten icon im Dorjahre nebit den Schauspielern Ernft, Mevdhardt, Kühle und Weffelsty mit Erfolg debütiert: die Bochdramatifche Sangerin Marianne Stöger, die Jugendlich-dramatische Sangerin Mathilde Sar, die Burgerliche Mutter Betty v. Bodlet vom Carltheater in Wien, der Baffift Theodor Rix vom Stadttheater in Mürnberg, sowie die Sentimentale Liebhaberin fraulein Ch. Chriftien vom Boftheater in Meinigen, lettere - porber unter dem Namen Sammermann Ballettängerin an der Wiener Hofoper — an Stelle des frauleins S ch o I 3. Da diefe jedoch quaunften eines Wiederengagements an unserer Bubne ibre Derbindlichkeiten mit dem Dresdener Boftheater gelöft hatte, verblieb fraulein Chrift i an als Konversationsliebbaberin - und Tänzerin: beutzutage eine seltene Kombination! Als Liebhaberin überraschte fie geradezu mit ihrer Mariavon Burgund in freytags Luftspiel "Maximilians Brautfahrt" das Publifum.

Ju den Genannten traten nach folgende neue Kräfte: der Opernkapellmeister Karl frank, der königlich Württemsbergsche Hofopernsänger Louis Ucko, der mit seiner kräftigen, das berühmte hohe C mühelos erreichenden Stimme und seinem großen Repertoire fortan den Opernspielplan besterschte, der Bariton Eduard Schlosser, großherzoglich Darmstädter Hofopernsänger, ein tüchtiger Routinier mit schönen Mitteln, die Altistin Luise Koch vom Stadtsheater in Straßburg, die gleichfalls den hiesigen Ansprüchen genügte, die Operettensängerin Emmy Seyberth vom deutschen Theater in Budavest, die awar erst sonst

die Bubne verließ: ferner Beorgine B a I ft e r. die bier feinerzeit als Beroine verdienftlich gewirft hatte und nun auch als heldenmutter alle einstigen Borguge ins Treffen führte, die Naive fraulein Diftorine Schwarg vom Stadttheater in Teplit, der Bumoriftifche Dater und Regiffenr Janag &i e bbardt, der Operettenfanger Willy Bauer und der Tenorbuffo 2ldolf Dfaffenberg, die fich fämtlich mit mehr oder weniger Glüd dem Enfemble einfügten. Der Bonvivant Robert v. Lenor hingegen wurde gar bald erffarter Liebling des Dublitums, ebenfo wie Albert K ü ble, der Taufendiaffa, der in allen ernften und beiteren Spielgattungen und fächern feinen Mann ftellte. Auch Karl Krua, ein Brünner, der hier als Unfänger eintrat, wuchs fich in vierjähriger Cätigfeit zu einer tüchtigen Kraft aus. Noch zweier eintretender Mitglieder muß. Erwähnung gefcheben. Das eine fann ichon als "unfer": fraulein Bermine Jules, die nach einer transatlantischen Kunftfahrt bier in der Vorsaison gelandet mar und nun bis zu ihrem im Jahre 1897 erfolgten Engagement am Deutschen Volkstheater in Wien bei uns blieb; das andere, fraulein Jenny Doblner, Schülerin des einstigen Baris toniften der Brunner Bubne, nunmehrigen Befangslehrers friedrich K re i ci, follte erft die "unfere" werden. Un beiden ward der alte und zumal in Brunn fonft gar oft bewährte Sat "Kein Prophet gilt im Daterlande" guschanden. Dierzehn Jahre berrichte zwischen der Jules und dem Publifum ein Derhältnis der Gegenseitigkeit, das wohl so bald seinesgleichen nicht finden wird. Selbft eine Brünnerin, verftand fie es, all die Dorzüge und Tugenden, jedoch auch die fehler und Schwächen ihrer Landsmänninnen in allen möglichen Bestalten und Dariationen auf die Bühne zu bringen, und das Publikum hinwiederum fannte jeden Winkel ihres Bergens und jede falte ihres Talentes, fo daß die leifeste Undeutung verständnisvollen Unklang fand. Aber auch die Pohlner entwickelte fich bier gu einer treffliden Kraft. In der fleinen Rolle des Barbdens in "figaros Bod geit" trat fie am 2. September 1883 gum erften Male vor das Brunner Publifum, um fich in den gehn Jahren ihrer

Infolge gablreicher Erfrankungen von Mitaliedern batte die Direktion außergewöhnlich viele Störungen ju verzeichnen. die die Entwicklung des Spielplanes bebinderten und gleichfalls Wiederholungen älterer und minder beliebter Stude veranlaften. Sehr fühlbar machte fich auch die nicht genügende Kompetenzabarenzung der drei Machtfaktoren des Theaters: Theaterfommiffion, Direttion und glieder 3 u= und gegeneinander, fo dag der Direftor nicht immer die in einem Theater notwendige alle in ausschlaggebende Stellung den Mitgliedern gegenüber behaupten fonnte. Die folge davon war eine mangelhafte Disziplin, die in Befegungsichwierigkeiten, Rollenstreitigkeiten u. dal. ihren oft auch dem Dublikum merklichen Ausdruck fand, und da francel ein nur gu guter, jedem Widerftreite abholder Dorgefetter mar, mußte sein Unseben und seine Stellung darunter leiden. 211s schwer zu behandelndes Mitalied erwies sich, wie bereits vorher angedeutet, unter anderen Berr Waldemar. Der im februar erfolgte Unstritt dieses tüchtigen und vielseitig verwendbaren Mitaliedes war denn auch kein freiwilliger und schuf dem Direktor nur neue Verlegenbeiten. Als Waldemars Nachfolger wurde der einstige Beldenspieler Konrad Loewe, gegenwärtig Mitglied des Burgtheaters, engagiert, der aber eines Angenleidens halber bald wieder austrat. Mit dem Cyrifchen Tenor Mevdhart hatte francel manches Bühnchen gu plüden, da ersterer sich in einer bei Tenoristen bekanntlich nicht allgu feltenen Bartnädigkeit beharrlich weigerte, andere als seine wenigen erst en Partien zu singen. Das einmütige Busammenfteben von Dublifum, Kritif und Direftor - bei derartigen Vorkommniffen leider ein feltener fall - brachte ihn jedoch rechtzeitig zur Raifon. Den Vorteil davon hatte er nur felbft, da er nun in fleineren Partien allmählich feine Befangenheit abstreifte und fich fo den Weg zu seinem erfolgreichen Debüt und Engagement an der Münchner Bofoper babnte. Bei manden anderen Meinungsverschiedenheiten zwischen Direktion und Mitgliedern, wo es sich um beabsichtigte oder vermeintliche Zurücksetzungen letterer handelte, wie 3. B. in einem vorkommenden falle Lenor, nahm jedoch das Publi= fum in demonstrativer Weise für das Mitalied Stellung, was

spiele brachte, gab's infolge der angegebenen Gegenströmungen gar oft empfindliche Stockungen, die viel Unzüfriedenheit versursachten. Als in einer Aufführung von "Therese Krones" der Darsteller des Sartori zu sagen hatte: "Ich habe soeben das Repertoire für se ch s W o ch en gemacht" und der Darsteller des Korntheuer ihm im Sinne der Rolle entgegnete: "Aber was wir m o r g en geben, das wissen wir nicht" — da ließ das Publikum diesen Worten einen ziemlich deutlich demonstrativen Applaus folgen. Es wurde denn auch bald wieder von einer Verpachtung des Hauses gemunkelt und um der weit verbreiteten Mißstimmung zu begegnen, setzte der Gemeindes ausschuß ein Komitee ein, das gemeinsam mit der Theaterstommission die Mängel der Theaterstührung ausdecken und Abbilse schaffen sollte, in dieser leider nur zu versahrenen Sachslage jedoch kein greifbares Resultat zutage sördern konnte.

D. All Charles - 1

Dennoch wäre es ein großes Unrecht, die künftlerischen Caten dieses zweiten Spieljahres in Abrede stellen zu wollen. Der Spielplan brachte — wie bereits gesagt — eine Reihe von

Neuheiten, die sich dauerndes Bürgerrecht erwarben.

Don musikalische n Neuheiten drückten der Spielzeit 1883/84 folgende ihren Stempel aus: "Carmen" von Bizet (8. November), welche in dieser Spielzeit — nur mit Gästen in der Citelrolle — zwölfmal mit stürmischem Beisalle gegeben wurde, ferner die Straußsche Operette: "Eine Nacht in Venedig" (28. februar), deren Erfolg allerdings nicht mehr auf gewohnter "Strauß"scher Höhe stand, wiewohl bei der Premiere sechs Musiknummern wiederholt werden mußten, die Operette "Gasparone" von Millöcker (30. Upril), die in ihrer Wirkung durch den auf den Cag genau vor einem Jahre gegebenen "Bettelstudent" gedrückt wurde und endlich "RipeRip" von Planquette (7. Juni), die Girardis glänzender schauspielerischer Leistung einen Erfolg verdankte.

Das Schauspiel brachte "Die Fauberin am Stein" von f. Nissel (21. September), "Untonius und Cleopatra" von Shakespeare (23. Upril), "Sergius Panin" von G. Ohnet (27. Oktober) und "fedora" von Sardou (15. März), von denen nur letteres noch eine Teitlang das

Publikum in Spannung zu setzen vermochte.

von Benedig und "Die Burgruine" von C. de Carro (23. Dezember), "Roderich Heller" von F. Schönthan (25. Dezember), "Kucucks" von R. Kneisel (13. April), "Der neue Stiftsarzt" von M. und L. Günther (16. Mai), "Der Leibarzt" von E. Günther (30. Mai), "Der zersbrochene Krug" von Kleist (10. Mai), "Die Welt, in der man sich langweilt" von Pailleron (13. Oktober) und "Unsere Samstage" von Labich eund Duru (30. November), die zumeist festen Fuß faßten; als einziges Volkstück wurde "Der Prozesschanst" von Ganghofer und Neuert (9. Jänner) gegeben.

Meueinstudierungen diefer Spielzeit maren Opern: "Bochzeit des figaro" von Mogart, "Bans Beiling" von Marfchner, "Die luftigen Weiber von Windfor" von Aicolai, "Stradella" von floto w, "fidelio" von Beethoven, "Der häusliche Krieg" von Schubert, "Der Waffenschmied" von Lorging, "Aida" von Derdi, "Afrikanerin", "Bugenotten" und "Robert der Cenfel" von Meyerbeer, "favoritin" von Donigetti, Norma" von Bellini, "fra Diavolo" und "Stumme von Portici" von Un ber, "Cohengrin" von R. Wagner, die Operetten: "Upajune, der Waffermann" von Milloder, "Der Seefadett" von Benee, "Das Penfionat" von Suppé, "Die Bloden von Corneville" von Planquette, "Ms. Ungôt" und "Der fleine Bergog" von Lecocq, ferner die S ch a u f p i e l e: "Wilhelm Cell", "Die Braut von Meffina" und "Wallensteins Cod" von Schiller, "Sappho" von Grillparger, "Maria Magdalena" von Bebbel, "Karlsichüler" und Cato v. Gifen" von Canbe, "Wildfener" und "Der Sohn der Wildnis" von B a I m, "Der Graf v. Hammerftein" von W i I b r a n d t, "Mutter und Sohn" von Bird - Pfeiffer, "Der Müller und fein Kind" von Raupad, "Der Sonnwendhof" von Mofenthal, "Ein falliffement" von Bjornfon, "Ein Wintermarchen" von Shatefpeare, "Das Leben ein Traum" von Calderon; die Luftipiele: "Der Königsleutnant" von Guttom, "Das Gefängnis" und "Die gärtlichen Derwandten" von Benedig, "Ein Engel" und "Schwere Zeiten" von Rofen, "Ein Erfolg" von P. Lindau, "Der Bibliothefar" und "Der Bypochonder" von Mofer, "Unsere frauen" von Mofer und Schonthan, "Uns der Gefellichaft" und "Krifen" von Ed. Bauernfeld, "Der Uttache" von Meilhac, "Donna Diana" von Moreto, "feenhande" von Scribe, "Lady Cartuffe" von Girardin; endlich die Dolksft i de und Poffen: "Der Pfarrer von Kirchfeld" und "Die Trutige" von Ungengruber, "Einen Jur will er fich machen" von neftrov, "Ein Bligmadel" von Coft a, "Die Dereinsschwefter"

25., 27. und 29. September und 4. Oftober in "Troubadour", "Don Juan", "Bugenotten" und "Norma" zum erstenmal ericbien)! Bermine Braga, die bier feinerzeit ihren erften Bühnenversuch unternommen hatte, freierte die Citelrolle in "Carmen" (8. November) in fo hervorragender Weife, daß fie diefelbe an fünf weiteren Abenden (10., 13., 24. November, 12. Janner und 2. April) wiederholen mußte, in drei anderen Wiederholungen gaftierte fraulein Marie Bellmer von Drag! frau Mila Kupfer = Berger1) trat am 14. De= gember hier gum lettenmal, und zwar als "Mida" auf; Rofa Papier fang am 3. und 5. Jänner in "Aida" und "Orpheus und Eurydice"; am 22. februar gaftierte der einftige Liebling der Brünner Willibald Borwit als Telramund, frang Broulit, der neue primo tenore der Wiener Bofoper, am 18. Jänner als Rhadames in "Aida"; die Altistin Luise Me i &-Iinger ftellte fich am 19. Upril als Ortrud dem biefigen Dublikum vor; als wirkungsvoller Saisonschluß kam Altmeister J. N. Be d2), der ftimmgewaltige Baritonift, und fang "Bans Beiling" (22. Juni), "Don Juan" (27.) und den Melusco in "Ufrikanerin" (25. und 30.). Dom B ur athe atergaftierten: am 22. und 23. Dezember Stella Bobenfels, Bernhard Baumeifter und Ernft hartmann in G. freytags "Brautfahrt" beziehungsweise "Burgruine" und "Bekenntniffe", am 8. und 9. Märg Bartmann allein ("Journaliften" und "Ein Erfola"): Meirner, der gallige Bumorift, spielte feine bergerquidenden Rollen in "Der Pelikan" (8. februar), "Bypochonder" (30. März), "Krifen" (29. Mai) und "Ceibarzt" (30. Mai); der Bergenknicker Emmerich Robert ließ in "Karlsichüler" (8. Upril) und "Das Leben ein Traum" (9. Upril) feine Künfte fpielen; Lewinsky gaftierte am 10. Mai als "Michel Perrin" von Melesville und Duvevrier und Udam in "Der gerbrochene Krug", am nächsten Tage als Meifter Unton in "Maria Magdalena". Don den übrigen Wiener Bubnen famen der unverwüftliche Komifer Karl Blafel (15. Mai "Gafparone", 18. "Kleine Migverftandniffe", "Unwerhofft" von I e ft ro v, 20. "Bettelftudent", 21. "Donna Juanita") und der liebenswürdige Allegander Birardi 15. Juni .. Junafrau von Belleville", 7. und dem fehrte die fechzehnjährige Beigenfünftlerin Cherefina

Tua am 21. Jänner bier ein.

Auch einigen Brünner Kindern war die Bühne teils zu schauspielerischen Erstlingsversuchen, teils zu Ehrengastspielen eröffnet. Zu den ersteren zählte Mila H o f, Schülerin K r e j c i s (6. März Pamina), fräulein B. S a n d o w, Cochter des Oberkantors S ch w a r z, gegenwärtig Gattin des Cheaterdirestors Julius H o f m a n n (2. März "Uzucena") und fräulein Uuguste B r a n d (23. Upril "Untonius und Cleopatra"); zu letzteren der Charakterspieler Herr Rudolf H e l b a ch aus Dresden (13. Juni "Braut von Messina" und 23. "Sappho") und Cheodor W e i ß vom deutschen Cheater in Budapest (18. Juni

"Ultimo" und 24. "Der Leibargt").

2115 besondere Theaterereignisse dieser Spielzeit seien erwähnt: Die Aufführung der Oper: "Die Verschworenen" oder "Der häusliche Krieg" von Caftelli, Musik von fr. Schubert (23. Marg nachm.) unter Mitwirkung der Theatermitglieder Rir, Udo, Bodlet, Dalena, Pohlner und Stöger, des Brünner Männergesangvereines und der Damen des Mufifvereines; die Partie des Uftolf fang Berr Siegmund Beamt, der Begründer des nach ihm genannten Quartettes, als Dirigent fungierte Musikdirektor Kitler. Die Aufführung, die Stürme von Beifall auslöfte, mußte am 25. abends wiederholt werden. — Sonntag 6. Upril veranstaltete Direktor fran del mit seinem Opernpersonale ein Wagnerkonzert im Redoutensaale. Programm Das enthielt fragmente aus den damals hier noch unbekannten Musikoramen "Triftan und Isolde", "Meisterfinger", "Rheingold" und "Walküre" sowie aus dem "Parsifal". Der Dirigent des Konzertes, Kapellmeifter frank, der fich R. Wagners Augen in die Bavreuther Traditionen eingelebt hatte, erwies sich als der berufenste Interpret des großen Meisters. Besondere Wirkung übte der Blumenchor aus "Darfifal", in dem fämtliche Gesangschülerinnen Professors Kreici, ferner die Damen Dalena, Bof, Koch, Pohlner, Seybert und Stöger sowie Berr Nevd=

(15. Mai 1884) brotlos gewordenen Schauspieler statt, deren Ergebnis trot des herrlichsten Frühjahrswetters dem Brünner Wohltätigkeitssinn ein glänzendes Zeugnis ausstellte.

Uber auch ein Cotenopfer heischte die Spielzeit 1883/84, und zwar eines der schmerzlichsten, die unsere Bühne je darzubringen batte: Ultmeister Ausa.

Um 17. Februar 1816 zu Wien geboren, besuchte er das Gymnasium, sich gleichzeitig in Musik und Gesang ausbildend. 16 Jahre alt, betrat er im Jahre 1832 in Mödling bei Wien als Jugendlicher Liebhaber die Bühne, ging im Jahre 1844 in Baden ins tomifche fach über und gablte fodann bis gum Jahre 1849 am Theater in der Josefstadt in Wien neben Mestro v, Scholz und Bedmann gu den beliebteften Komifern der Resideng. Bierauf ging er nach Prefiburg, wo er fich mit seiner Kollegin B o I m vermählte. Oftermontag 1851 trat er das erstemal in Brünn auf und hatte als Sebaftian Bochfeld in Kaifers "Stadt und Kand" durchschlagenden Erfolg. Im Jahre 1855 30g er mit Strampfer nach Cemesvar, ging aber bald darauf zu Direktor Witte nach Budavest und von da 1856 nach Cemberg. Aber schon im Juli desselben Jahres folgte er einem Rufe Direktor Denemys und kehrte nach Brunn gurud, wo er als "ferdinand Raimund" in Baffners "Therese Krones" freudigft willkommen geheißen wurde. Um 20. Mai 1882 feierte er in demselben Stude im Interimstheater sein fünfzigjähriges Bernfsjubiläum unter berglichsten freundschaftsbeweisen des Dublikums und der Kollegen.

Besonderen Beifall entfesselten zwei Zusatstrophen Rusas:

Wenn ich jetzt nicht der Raimund wär Und dürft' an diesem Ort Uls Rusa auch a Wört'l sagen, Ein tief gefühltes Wort, So saget ich den wärmsten Dank für so reichlichen Applaus, [: Aber heben's mir auch a bissel was Aoch auf für's neue Haus:]

Die einst in dem Stück mitgewirkt Mit mir in vollster Kraft, Sind alle mir vorausgeeilt Auf d'letzte Wanderschaft, Aur mich erfreut noch heute reich Wie damals Ihre Huld. [: Drum haben's für das Restel noch 21 bissel halt Geduld :]

Diese Geduld, die der alte Auf a für seine Cätigkeit im neuen Hause in Anspruch nahm, er hat sie leider nicht zu lange ausgenutt.

sellschaftlich geachteter wurde. Als Künftler war Rusa eine Perle feiner Direttion, benn fein Calent, feine folichte, einfache, natürliche Spielweise verfagte in feinem'Stude, in ernften und beiteren Rollen, überall ftellte er feinen Mann. Um Beispiele ferdinand Raimunds und Meftroys aufgewachsen, vermittelte er der nachwachsenden Generation die echte Raimund- und Nestroytradition. Er war es auch, der feiner fpater meltberühmten Kollegin Josefine Ballmeyer die Rolle der Cherese Krones einftudierte und an seinem Beispiele entwidelte fic auch Dr. Tvrolts berzliche, natürliche Darstellungsweise.

AND PROPERTY.

Ein freundliches Beschid hatte den 69jährigen Senior des Brunner Theaters, der hier über 32 Jahre engagiert war, vor längerem Siechtum bewahrt. 2m 2. Mai erfranfte er an einem Leberleiden, am 15. Mai verschied er, ins Grab gebettet unter herzlichster Unteilnahme des Brunner Publifums. Un feinem Krantenlager erwies fich Direttor frandel, der Rufas Bedeutung als Menfch und Künftler mohl ju murdigen wußte, als treuer, teilnebmender freund. Rufa mar ein Dolfsichauspieler im mabriten Sinne des Wortes und wer je feinen Dalentin und feinen Wurzelfepp gefehen, und wer fein fo treubergig gefungenes Bobellied gehört bat, der befommt diefe Leiftungen nie mehr aus dem Sinn.

Mit Schluf der zweiten Spielzeit schieden folgende Mitglieder aus: fraulein Biedermann (Brag, Berlin, Carltheater und Theater an der Wien in Wien, privatifiert in Wien);

frau Bodlet (Salzburg, Wr.-Neuftadt, dramatische Tehrerin

in Wien, geftorben 31. Mai 1901);

fraulein Chriftien (Riga, Bremen, Berlin, New Port, = frau Mansfeld, Jubilaumstheater in Wien, Würzburg, Meran, Machen);

Fraulein Koch (= frau flotow, Mailand, New Nort); fraulein Sag (= verheiratete frau Konrad Lowe); Fraulein 5 d o 13 (Bamburg, Prag, Wien, Berlin, Wiesbaden,

Köln, Wiesbaden, Weimar, privatifiert in Wiesbaden); fraulein Schwarz (frau Rogenhofer, Wien);

frau Stöger (Ling, Würzburg, ? 1886/87);

herr B a u e r (Olmüt, Wien, Graz, Pregburg, Frankfurt a. M., Graz, Carltheater in Wien, Berlin, Wien, Pregburg, Frankfurt a. M., Carltheater in Wien, privatifiert in Wien);

Herr frong (Carltheater in Wien, Theater a. d. Wien in Wien,

seit 1906 Direktor des Bürgertheaters in Wien);

Berr Kommle (Pregburg, Carltheater, hanswurfttheater in Wien, geftorben 29. Juli 1900);

Berr Liebhart (Budapeft, Pregburg, Carltheater in Wien,

Dolfstheater in Wien, gestorben 27. Oftober 1900);

Berr Meydhart (Bofoper in München, Prag, zum zweiten Male in Brann 1886/87);

Berr Pfaffenberg (Budweis, Rotterdam, privatifiert in Berlin);

herr Rusa (gestorben 15. Mai 1884);

Herr Waldemar (Carltheater in Wien, Breslau, Berlin, aeftorben 23. Juni 1894):

Berr Weffelsty (Hoftheater in München, Bamburg, Kaffel, Berlin, gestorben 25. gebruar 1898).

# 1884/85.

Die Brünner Theaterferien üben eine wundersame Wirkung aus auf die Kunstkräfte sowohl wie auch auf das Publikum und zumal die Ubonnenten. Ulles, was bis zum Schlusse der Spielzeit den Unmut bis zur Unerträglichkeit gereizt, die Unzusriedenheit bis zur Opposition ausgestachelt, die Stellungnahme für nicht wiederengagierte Mitglieder bis zur Feindselizkeit gegen deren Nachfolger und die Direktion angespornt und die Untipathie gegen reengagierte bis zur Ubonnentensahnenslucht und Ubstinenzpolitik gesteigert hatte, — über die Ferien ist alles vergeben und vergessen. Da kommt man den neuen Mitgliedern und Stücken, den guten Vorsähen und Programmen der Direktion mit ungeschmälertem Interesse entgegen, die Streitazt wird begraben, das Theater steht wieder im Mittelpunkte allgemeinsten Interesses. So war es, so ist es — und so möge es auch bleiben.

Auch der Sommer 1884 glättete wieder alle Unmutsfalten, um so mehr als die ersten Vorstellungen gut gewählt, gut vorbereitet waren und infolgedessen gut aufgenommen wurden.

Aber gar bald fam's wieder anders.

Don den neuengagierten Kräften dieser Spielzeit hatten nur die des Schauspieles und der Operette vollen Erfolg, während die der Oper fast vollständig ausgewechselt werden musten. Zu den ersteren zählte die Naive Berta Hausner wom Stadttheater in Bremen, eine Landsmännin (geboren in Nikolsburg), die trotz mancher fehler der Anfängerschaft durch natürlichen Humor und persönliche Liebenswürdigkeit gleich in ihrer Antrittsrolle als "Grille" die Herzen der Brünner gewann. Nach zweijähriger hiesiger Tätigkeit kam sie nach Graz und von dort an das Berliner Hoftheater, zu dessen seiner Stützen sie noch heute zählt. Auch der Jugendliche Held Stuard Possa nicht sie som Stadttheater in Stettin, die Liebhaberinnen fräulein Ida Hieß vom Stadttheater in Presburg, Gusti

Stadttbeater in Lubed, endlich der Intrigant und Daterfpieler Julius Epft ein, ein Befannter aus der Direktionsgeit Caernit, gefielen febr, wenn auch ihres Bleibens in Brunn nur diese eine Spielzeit mar. Im Charafterspieler Karl Karban vom Candestheater in Ling und der Mutter Emma Denfer=Brzegowsfi begrufte man Bekannte aus dem Interimstheater und auch der Evrifche Tenor Margell Klein, Befiger einer sympathischen, wenn auch etwas schwachen Stimme, behauptete feine Stellung. 211s Liebhaberin murde ferner für die zwei letten Monate der Spielzeit Teffi Leeder engagiert, die gleichfalls icon im Interimstheater unter Direftor Bertalan tatig gemefen war. Bingegen mußten beide Dramatifche Sangerinnen, die Alltiftin und der Bariton fofort gefündigt werden. Als Jugendlichbramatische Sangerin trat ein Brunner Kind, Paula Cardis, Schülerin Professors Krejci, ein, die bereits in Königsberg und Leipzig zwei Jabre gewirft batte und nun bei ihrem erften Auftreten auf der Brunner Bubne als Marie in "Waffenfcmied" vollen Erfolg fand. fraulein Cardis mar bier zwei Jahre tätig, dann flog fie aus, um fich in Graz, Ling, Regensburg und an anderen bedeutenden Opernbubnen einen auten Ruf zu begründen. 211s Bochdramatische Sangerin wurde fraulein G. Lichtenegg von Brag, eine diftinguierte Künftlerin, gewonnen, die fich bier gleichfalls für zwei Jahre feshaft machte, als Altiftin fraulein Sylvia francon i, ebenfalls aus Grag. für das Erfte Baritonfach murden gar zwei Dertreter engagiert, der eine, Berr Krage, mit, der andere, Berr A. Randolfi, obne Kündigung. Das Theatergliid aber hatte es umgefehrt gemeint. Randolfi gefiel nicht, mußte aber behalten, Krage gefiel und mußte gefündigt werden. Krage führte dies auf perfonliche Einflugnahme des Kapellmeisters frank zurück, den er darum öffentlich beleidigte, was wiederum eine recht peinliche Ehrenbeleidigungsklage zur folge hatte, in welche auch Direktor frandel verwidelt wurde. So mar es gur größten Ungu = friedenheit des Publikums Ende Dezember geworden, ebe die Oper, die diesmal über vier gute Tenore verfügte, in Uftion treten fonnte.

Much binter den Kuliffen ging es etwas fart regliftisch

stellung von "Sohn der Wildnis" in einen nicht bloß markierten Kampf überging, dessen Kolge eine sehr effektvoll inszenierte Gerichtsverhandlung war. Was aber die Brünner Besellschaft geradezu als elementare Sensation erfakte, war der plötliche Abaana Lenors. Er war es vornehmlich. auf den das Dublikum in dieser Spielzeit seine Gunft konzentriert batte, und daß dies seine Beliebtheit bei den Kachkollegen nicht sonderlich förderte, werden Kenner des Bühnenvölkleins begreifen. Bei der Generalprobe ju dem Luftspiele "Der Probepfeil" kam es plöglich zum "tragischen Konflikte". Len o r erklärte dem regieführenden Direktor, er werde versuchen, seine Rolle (den Rittmeister Dedenroth) im ungarischen Dialekte 3u fprechen. Dies "tonnte" fich Berr Poffansty, der Darfteller des polnisch radebrechenden Krafinsty, "unmöglich bieten lassen", das leicht erhitzbare Cheaterblut geriet in Wallung, einige liebe Kollegen verfäumten es nicht, noch Luft ins feuer zu blasen und Lenor, der sich angesichts der Ratlosigkeit des Direktors gang vereinsamt sah, verlangte die sofortige Entlassung, die er denn zu seiner Aberraschung auch erhielt. Da Lenor jedoch, wohl auch vermöge seiner gesellschaftlichen Talente, einen großen Unhang im Publikum besaß, bätte der mit einem vollständigen politischen Systemwechsel verbundene Rücktritt eines ganzen Staatsministeriums kein solches Aufsehen in Brünn zu erregen vermocht, wie dieses Sensationsereianis, welches die im Dublikum bereits ziemlich fräftig vorhandene elektrische Spannung zur Entladung gegen den Direktor brachte. Aber im Zusammenhange damit trat auch wieder die große, pringipielle frage in den Vordergrund: Eigenregie oder Verpachtung. freundschaft und familie, Gaft- und Kaffeehaus, Promenade und Konzert, Kommission, Sektion, Ausschuff und Gemeinderat, Jagd und Zeitung überall das gleiche Thema! Bekanntlich war die führung des Cheaters in eigener Regie nur bis zum Ablaufe der Spielzeit 1884/85 angenommen worden und merkwürdig genug - der Erwecker, Verteidiger und unermüdliche förderer dieser glänzenden Idee, Bürgermeister Winterholler felbft, war nun ingwischen ihr erfter und heftigster Gegner geworden; da waren es besonders die Gemeinderäte Dr. Reifig und Kandler, die Winterhollers einstigen Sightingsgedanken gegen ihn folhst nartaik!

34.29

brachte denn auch abermals den Sieg dieser Idee. Sie brachte aber auch die Demission frandels, der dadurch eine Klärung und festigung seiner Stellung herbeisühren wollte. Es wurde beschlossen, die Demission anzunehmen und sofort einen Konkurs zur Neubesetzung der Direktorstelle auszuschreiben. Dies war das Signal zu einem desto heftigeren Kampse der Geister, der sich in Demonstrationen, Polemiken, Zeitungsartikeln, Eingaben und Denkschriften für und gegen frandel entlud.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Nicht weniger als achtzehn Bewerber, unter denen auch die späteren Direktoren Uman und Baron Stengel genannt wurden, suchten nun einander den Rang abzulaufen; auch Direktor frandel stellte sich der Theaterkommission wieder zur Verfügung, in deren Namen Dr. Pogorny das Referat über diese Angelegenheit übernahm. Die Ernennung des Grazer Direktors Morik Krüger zum artistischen Direktor (10. februar 1885) machte endlich diesem Mobilisierungszustande ein Ende. In dem betreffenden Beschlusse heifit es bezüglich Dr. frandels: "Seine tüchtige Regieführung, seine Befähigung, altere und neuere Stude zu inszenieren, feine Uneigennütigfeit, feine literarische Bildung und fein Streben nach gunftigen Erfolgen werden anerkannt." Don seiner Bewerbung wurde jedoch mit Rücksicht auf die mangelnde Disziplin im Cheater abgesehen, die in erfter Linie auf seine allau groke, in Schwäche ausgrtende Gute gurudzuführen war. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß jedoch bemerkt werden, daß diese Disziplinlosigkeit auch wader von außen geschürt wurde und daß sich jederzeit Mitalieder fanden, die oft gang intime Theatervorgänge der breiten Offentlichkeit übergaben, dadurch Verdrieflichkeiten ins Cheater hineinund aus dem Theater heraustrugen - wie denn auch die langjährige Brünner Abung, sich auf Kosten der Direktion und Kollegen gesellschaftlich "interessant" zu machen, hier nie ganz auszumerzen mar. Wie bezeichnend mar der Ausspruch, den Kaifer Josef II., der Begründer des "Hof- und National-"maefähr hundert Jahre zuvor getan hatte: "Er

(11. April), die es jedoch nicht über zwei Aufführungen bringen konnte und deren Wiederaufnahme in der nächsten Spielzeit auch nicht viel mehr Glüd hatte; die Operetten "Nanon" von Benée (30. September), deren Erfolg bier - wie überall in Ofterreich - binter dem Berliner Erfolge gurudblieb, "Der feldprediger" von Milloder (31. Jänner). die nur mehr selten zu Worte kommt, und "Cagliostro" von 3. Strauß (3. Juni), der auch mit seinen musikalischen Kunftstücken vor einem durch denselben Komponisten bereits verwöhnten Publikum viel zu spät erschien; Laubes Schaufpiel "Monaldeschi", zur Erinnerung an des Dichters Geburtstag (18. September) gegeben, blieb lediglich diesem Afte der Dietät geweiht; auch "Der Cotschläger" von Zola (28. Jänner) erschien nur dieses eine Mal, wogegen G. Ohnets "Büttenbesitzer" (11. Oftober) seiner Claire fast Jahr um Jahr "ihre Uppartements" anweisen darf. Diel Blück hatten die Luftspielneuheiten dieses Jahres, denn Rosens "O, diese Mädchen" (12. September), "Defizit" (14. März) und "Halbe Dichter" (17. April), "Mit Dergnügen" von Moser und Girndt (25. September), "Glück bei frauen" von M o f e r (8. Oktober), S ch ö n t h a n s "Raub der Sabinerinnen" (28. Oktober) und "Die goldene Spinne" (4. März), Blumenthals "Die große Glode" (3. Dezember) und "Der Probepfeil" (14. Dezember), "Der Hezenmeister" von Criesch (4. Mai) und endlich "Frau Susanne" von Lindau und Lubliner (24. Mai) überdauerten manches folgende Spieljahr, während "Die von Kleewig" von Lubliner und "Edgars Kammermädchen" von Labiche die Premiere (20. Marg) nicht überlebten: als Poffenneuheitging "Eine Kleinigfeit" von Chalhot (22. April) in Szene.

An älteren Werken wurden zum ersten Male im neuen Hause gegeben: Die Opern: "Der Postillon von Conjumeau" von I dam, "Das Nachtlager von Granada" von Kreuter, "Maurer und Schlosser von Juber, "Josef und seine Brüder" von Mehul, "Tampa" von Herold und endlich "Der sliegende Holländer" von M. Wagner von Herold und endlich "Der sliegende Holländer" von Jember 1871 stattgefunden hatte: die Operetten: "Leichte Kavallerie" von Suppe, Die Prinzessin von Crapezunt", "Die Hochzeit bei Caternenssein", "Hanni weint, Hansi lacht" und "Twei arme

der Wildnis" von Halm, "Prinz friedrich" von Laube, "Romeo und Julia", "Macbeth", "Julius Cäsar", "Der Kausmann von Venedig", "König Lear" und "Die bezähmte Widerspenstige" von Shafespeare, "fernande" von Sardou, "Gringoire" von Ch. de Ban ville und "Kean" von Du massen.; die Lust piele: "Die Hagestolzen" von Istland, "Böse Zungen" von Laube, "Schutzgeist" von Rosen, "Stiftungssest" von Moser, "Schad dem König" von Schaufert, "Der Uttaché" von Meilhac, endlich die Dolfstüt et. "Ulpenkönig und Menschenkeind" von Raimund, "Der Herrgottschnitzer von Ummergau" von Ganghofer und Aeuert und die Posse: "Robert und Bertram" von Raeder.

Die Spielzeit 1884/85 gewährte folgenden Künstlern Baftfreundschaft: Don der Wiener Bofoper erschien abermals die Braga als Carmen, auf die sie fich bereits ein Monopol ersungen hatte (7. und 11. März), und als Selika in "Ufrikanerin" (9. März). Ihre Kollegin Regine Klein. die bier in Brünn seinerzeit den Abergang von der Operette zur Oper vollzogen hatte, gastierte am 5. April im Vereine mit dem Bofopernsänger Kurt Sommer in "Cannbäuser" bochst erfolgreich, während ihre Carmen (7. Upril) jedoch gegen die der Braga gurudstand. Um 17. Mai erschien die stimmgewaltige Ortrud frau Rosa Papier, am 11. und 13. Juni der "füße Bariton" Reichmann als Hollander beziehungsweise Tell. Zahlreiche Vertreter hatte die Burg entsendet: Ernft Bartmann, wohl einer der beliebteften Künftler, die je in Brünn gastierten (er trat im alten Bause 17mal, im neuen sogar 37mal als Bast auf), spielte am 20. Oktober den "Derarmten Edelmann" von O. feuillet, 21. Oftober Detruccio, 4. Mai im "Begenmeister", endlich gleichzeitig mit der Bohenfels (24. Mai) in "frau Susanne": die liebenswürdige Schratt in "Uschenbrödel" von Benedix (16. Dezember) und "Cyprienne" von Sardou (17. Dezember); Bernhard Baumeifter (22. Dezember) mit feiner Kollegin Bermine Ulbrecht zusammen in "Kabale und Liebe", in welchem Stüde lettere im Interimstheater unter Direktor franckel debütiert hatte, am nächsten Cage Baumeister allein in seiner unvergleichlichen Rolle als "Erbfärster" von Ø. Ludwig (23. Dezember): der Jänner brachte

Bortenfe im "Probepfeil" (20.); die junafte Beroine des Burgtheaters, Maathe Barfescu, ericbien gleichfalls zum erftenmal mit der Citelrolle in "Deborah" von Mofenthal (4. februar) und als Bero (5. februar); das einstige Burgtheatermitalied Johanna Busfa als "Undrea" von Sard ou (12. februar): an vier Abenden (30. und 31. Märg, 1. und 20. April) trat Le winsty auf, und zwar als "Didier" von Berton, Rüdiger in "Der Allte vom Berge" von Bauernfeld, als frang Moor, König Lear und in "Schach dem Könige" als König Jafob; endlich am 24. Mai Max De vrientin "frau Sufanne". Don den ü brigen Wiener B ühnen gaftierte: Karl Bufovics1) (12. und 13. September) in "Schwabenftreich" und "Roderich Beller" (hier zum letten Male): Mitterwurger, damals Oberregiffenr und artiftifcher Direftor des Carltbeaters, führte (28. Janner) feinen ichaurigen "Cotfoläger", (19. März) feinen genialen "Kean" und am nächften Tage zwei Durchfallnovitäten "Die von Kleewit," und "Edgars Kammermädden" por: die Wiener Tragodin Katharina frant fam mit "Pringeffin von Bagdad", "Philippine Welfer" von freiherrn v. Red wit und "Udrienne Lecouvreur" von Scribe und Legouvé (19., 21. und 22. februar); unfer Landsmann Karl Druder fang feinen herzigen Jean Grenicheur in "Die Gloden von Corneville" (19. April und 3. Mai) sowie den Caramello in "Nacht in Denedig" (26. Mai) und als letter Baft betrat Birardi (nach Bartmann unfer häufigster Baft) an fieben Abenden, und zwar in "feldprediger" (21. und 26. Upril), in der Poffe "Eine Kleinigkeit" (22. und 28. Upril), in der "Jungfrau von Belleville" (23. und 27. Upril), endlich in "Gasparone" (25. Upril) unsere Bühne.

Zwei Jubiläen wurden in diesem Spieljahre geseiert am 22. März waren es fünfundzwanzig Jahre, seitdem der Schauspieler Karl Ott der Bühne angehörte. Ott brachte seinem hiesigen Engagement bereits eine reiche Bühnenersabrung mit.

Im Jahre 1843 in Preßburg geboren, ließ er sich 1860 — 17 Jahre

Direktor K o t f v ging er dann nach Jichl und Salzburg, mit Direktor 5 d w a r 3 nad Drefiburg, mit Direttor R e i m a n n nad Cemesvar und Bermannftadt, und zwar für Daterrollen und Bagpartien. Don dort fam er gu Kreibig nach Grag, Thome nach Ling, und gwar diesmal als Liebhaber, Komifer, Dater, Beld und Sanger, Direftor K o t f v engagierte diefes Universalmitglied nach Salzburg und 3ichl, Direftor Klaer nach Baden, Direttor Czernit nach Pregburg und mit letterem tam Ott im Jabre 1876 jum zweitenmal nach Brunn, um es nie mehr zu verlaffen. Nebft den bereits angegebenen fachern wirfte er hier auch als Deforationsmaler, Kafchor, Bibliothefar - und nach Einführung des Balletts fogar als Mimiker. Seine Jubilaumsporftellung - er fpielte den Uftralogus in "Alpenfonig und Menfchenfeind" - verlief in der beim hiesigen Dublikum altgewohnt berglichen Weise: and die Kollegen batten binter der Szene eine fleine bansliche feier veranstaltet, die Ott felbst in die Worte ausklingen ließ: "Möget ihr auch in den Ofeffer geraten, daß ich euch Bleiches mit Gleichem pergelten fonnte."

Der zweite Jubilar war der artistische Sekretär JIIisch, ein geborener Brünner, der sich in Riga seinem weltentrückten und doch mitunter so aufregenden Beruse gewidmet hatte und demselben hier in Brünn unter den Direktionen Jöllner, Francel, hirch, Czernik, Klang und Bertalan im alten und nun unter Francelauch im neuen Hause oblag. Auch ihm wurden zum fünfundzwanzigiährigen Jubiläum zahlreiche Sympathiebeweise zuteil.

Um 25. Juni feierte Kapellmeifter Alois floderer feinen Abgang von der hiefigen und der Buhne überhaupt nach fiebenjähriger

emfiger Catigfeit in Brunn.

Infolge zwingender Gründe mußten sechs Vorstellungen entfallen. Um 17. Februar versagte zum erstenmal das elektrische Licht, da der Strom durch Erdableitung geschwächt war. Um 21. Upril wurde die Vorstellung "Der Hüttenbesitzer" wegen plötzlicher Erkrankung des Fräuleins H i e ß unterbrochen. Geradezu theaterseindlich gestaltete sich der Monat Juni. Hatten in seiner ersten Hälfte Arbeiterunruhen die Theatersust bedeutend herabgemindert — an einigen Abenden mußte man sogar das Theater während der Vorstellung von Militär bewachen lassen, — so brachte die zweite Monatshälfte die weitumfassenden Vorbereitungen für das fünfundzwanzigjährige Gründungssest des Vrünn ner Männerges ang vereines, so daß die Theaterkommission die Sperrung des Theaters am 26., 28. 29. und 30. Juni beschloß.

durch den Huldigungsmarsch von A. Wagner eingeleitet wurde, hierauf sprach fran del einen von ihm selbst verfasten Prolog, nach dessen Beendigung ihm von seinen zahlreichen Freunden zwei Lorbeerkränze und ein Silberkranz überreicht wurden. Einige Ubschiedsworte Frankels fanden freundlichen Widerhall und mit der hierauf solgenden, von der glänzenden festwersammlung begeistert aufgenommenen "Lohengrin"-Aufführung fand die erste artistische Direktion des neuen Cheaters ihren stimmungsvollen Abschluß.

frandelm wandte sich nun wieder nach Wien, wo er vom neubegründeten Vereine "Deutsches Volkstheater" zum Sekretär erwählt wurde. Er starb am 29. April 1890. Don seinen schriftstellerischen Werken sei eine Gedichtsammlung "Wiener Gräber" (erschienen 1849 in Ceipzig bei Otto Wiegand), die zu seiner Verfolgung Unlaß gegeben hatte, ferner eine epische Dichtung "Tannhäuser" (1854 in Weimar) hervorgehoben. Seine letzte dichterische Leistung war der Prolog, den er zur Eröffnung des Deutschen Volkstheaters in Wien geschrieben hatte. Er wurde zwar nicht gesprochen, übte jedoch als Feuilleton der "Neuen Freien Presse" volle Wirkung.

Mit Schluß dieser Spielzeit schieden folgende Mitglieder aus:

fräulein franconi (Elberfeld, Augsburg, Reichenberg, New Pork, Basel, Groningen, Altenburg, privatisiert in Wien); fräulein hieß (Ceplitz, Hamburg, Carltheater Wien, Salzburg, Cinz, privatisiert in Wels);

fraulein Kod (Budapeft, heiratete Schauspieler Krug);

fraulein Leeder (heiratete Kongertmeifter Deffau);

Herr Emmerich (Teplit, Sing, Grag, Reichenberg, Duffeldorf, Hoftheater Hannover, Chemnit, Berlin, New York, Crefeld, Bürgertheater Wien);

Herr Ep ft e in (Josefstädtertheater in Wien, gestorben 10. Upril

(898);

Herr Ernst (New York, München, Mannheim, gestorben

14. April 1906);

Herr Floderer (firma Meindl, Wien, gestorben 9. Jänner 1905); Herr Karban (Regensburg, Salzburg, Presburg, Graz,

privatifiert in Wien);

Herr Kle in (Reichenberg, Pregburg, Klagenfurt, Hermannstadt,

Crieft, Czernowik, Gesanglehrer in Wien);
Berr Kühle (Budapest, Hamburg, Carltheater in Wien, gestorben 2. Dezember 1902):

# II. Direktion Morit Alexander Krüger.

(1. Juli 1885 bis 1. April 1886.)

### 1885/86.

Morih Alexander Krüger wurde am 20. April 1833 zu Koldig bei Magdeburg als Sohn eines forstmeisters geboren. Er war ursprünglich zum Predigeramte bestimmt. Allein schon während seiner Gymnasialstudien keimte in ihm die Liebe zum Schauspielerberuse, dem er sich denn auch widmete. Am 24. November 1854 trat er in Budapest als Reinhold in den "Badekuren" von Putlitzum ersten Male auf, wirkte hierauf als Jugendlicher Liebhaber in Elbing, Memel, Riga und Libau, als Gesetzer Held in Riga, Chorn, Posen, Stralsund, Erfurt, Frankfurt a. O., Görlitz, Potsdam, Berlin, Roskod, Hamburg und Detmold. Im Jahre 1865 übernahm er die Direktion in Münsterundsnerück, 1866 in Detmold-Pyrmont, im Jahre 1875 erhielt er unter 22 Bewerbern die Direktion des neuen Stadttheaters in Augsburg. Im Jahre 1879 seierte er hier sein fünfundzwanzigsähriges Künstlerjubiläum, bei welcher Gelegenheit ihm eine maßgebende Stimme das Zeugnis eines energischen, rechtlichen Charakters und einer durchaus wohlankändigen Denkungsart öffentlich ausstellte. Von 1880—1884 führte er die Direktion des Landesund Stadttheaters in Graz.

Mit weit geringeren Schwierigkeiten als frandel konnte Direktor Krüger feiner ersten — und einzigen — Spielzeit entgegengehen. Die Veränderung in der Person des Direktors hatte auch gleichzeitig einen Systemwechsel bedeutet. Krüger sollte zwar eine größere Verantwortung tragen, dafür aber auch größere freiheit in der Ausübung der Direktionsgeschäfte erhalten, was ihm die Erledigung derselben im Vergleiche zu Frankel bedeutend erleichterte. Von nun an wurde auch die geschäftliche führung des Cheaters von der übrigen Gemeindeverwaltung abgesondert.

Krüger fand bereits ein wohl eingerichtetes Cheater vor, ein zusammengespieltes Ensemble, in das jedoch eine Unzahl Kunstkräfte einzusügen war und einen bis auf einzelne Umbesetzungen de Grach und der Bariton Hermann Pfeiffer, hatten ichon in der abgelaufenen Spielzeit mit Erfolg debütiert.

Außer diesen murden neu engagiert:

Fräulein Marie Walther, Mezzosopranistin und Altistin; Herr Adalbert Herms, lyrische und Spieltenorpartien;

Berr Janag Robiczet, feriofe Bagpartien;

Herr Karl Cusch, Operetten- und Tenorbuffopartien; Herr August Wachtel, Tenor- und Tenorbuffopartien;

Berr Wilhelm Reich, Zweiter Kapellmeifter;

fraulein Marie Ungely, Liebhaberin;

Fraulein Bermine Reichenbach, Liebhaberin und Salondame:

fraulein Pauline 5 ch weighofer, Sentimentale Lieb-

haberin;

Berr May Behrend, Charafterrollen;

Berr Eudwig fifch er, Beldenvater; Berr Emil Marg, Jugendlicher Beld;

Berr Otto Gorit, Beld und Liebhaber;

Berr Albert Pittmann, Regiffeur und Baterfpieler;

Berr Karl Koret, Konzertmeifter.

Doch auch dieses Spieljahr war weit davon entfernt, unserem Theater jene ruhige Stetigkeit in der Entwicklung zu bringen, die allein das Gedeihen eines Kunstinstitutes verbürgt. Der Beginn der Spielzeit berechtigte zu den schönsten Hossenungen, die auch in den ersten Monaten der Erfüllung entgegenzureisen schienen. Don den 20 neuengagierten ersten Kräften hatten bis auf den Liebhaber franker, die Liebhaberin fräulein Ronald und den Heldentenor Sigmund den früh ausschieden, alle sofort Boden gefast und besonders das Opernpersonal "siegte wie es wollte". Die Einführung eines von Prosessor krej ci geleiteten Elevenchores (90 Damen und Herren) erwies sich als eine glückliche Idee, indem sie nicht bloß einzelnen Opernaufführungen, wie "Liedlich", "Undine", "Cannhäuser", "Lohengrin", "Prophet"

(in welchem Kavellmeister Reich sich als Dirigent Beethovenschen Musik günstig einführte) und die erste Operette "fledermaus" stellten sofort den nötigen Kontakt mit dem Publikum her. Da das folgende Repertoire in Zusammenstellung und Durchführung allgemein befriedigte, zudem allüberall Zucht und Ordnung zutage trat, war Krügers Stellung sofort gemacht. Infolge geringer Ergiebigkeit des Novitätenmarktes suchte Krüger ältere, beliebte Stüde hervor, die durch gute Darftellung und schöne Ausstattung neues Leben gewannen. Bier sei 3. B. "Undine" mit fräulein Cardis, "Der Prophet" mit Herrn de Grach und "Preciosa" mit fräulein Schweigb o f e r in den Citelrollen, "Die Entführung aus dem Serail" mit A o b i c z e f als Osmin usw. erwähnt. Auch der finanzielle Erfola war ein befriedigender und so war Krüger auf dem besten Wege, sich hier für die Zukunft festzuseten, als plötlich zu Weihnachten der Grager Direktor Bertalan abdankte und Krüger, der sich beim dortigen Dublifum von seiner früheren Tätigkeit der ehrenvollsten Erinnerung erfreute, zur Bewerbung eingeladen wurde. Verftimmt durch gewiffe, seine Dispositionsfreiheit einengende Kulissenvorgänge — womit nicht gerade die The aterkulissen gemeint sind — beward sich Krüger um beide nun ins Eigentum der Stadt Brag übergegangenen Bühnen. Um 15. Janner wurden ihm diefelben zugesprochen, am 16. ersuchte er schriftlich und am 17. mündlich um seine Enthebung von der Brünner Direktion ab Oftern. Theaterkommission, für welche auch diesmal Dr. Pogorny das Referat führte, beschloß, "wiewohl sie Krügers Cätigkeit als eine erfolgreiche und zufriedenstellende anerkannte, da derselbe seine zweifellose Befähigung erwiesen, raftlosen Gifer an den Cag gelegt, stets eine energische Haltung zu bewahren und auch in finanzieller Beziehung die Interessen der Gemeinde zu wahren wußte", sein Entlassungsgesuch zu befürworten. Der Konkurs wurde ausgeschrieben und nicht weniger als 35 Bewerber traten auf, darunter Regiffeur Pittmann, der Heldentenor Udo, Siegmund Lautenburg (der nachmalige Direktor des Residenatheaters in Berlin und gegenwärtige Direktor des Raimundtheaters in Wien), der Schauspieler Ludwig Martinelli aus Wien, Karl Skraup aus Prag (seinerzeit am Interimstheater engagiert) u. a. Uls

THE PARTY OF THE P

Hoftheaterintendanten v. Hülsen ausweisen konnte und bereits am 15. März hier eintraf, um von seinem abgehenden Kollegen die Direktionsgeschäfte übernehmen zu können.

In Krügers Direftionszeit fallen folgende Ereigniffe diefes

Spieljahres:

Un Neubeiten ericbienen: Die O p e r "Der Trompeter von Säffingen" von D. Me fler (21. November); die jubelnde Aufnahme, die das Werk hier wie überall fand, liek wohl nicht abnen, daß es fich fo bald überleben werde. Die Oper erreichte die fonft ungewöhnliche Siffer von 15 Aufführungen in einem Spieljahre, die Marie wurde fogar doppelt befett (fraulein Cardis und Lichtenega). Die Schaufpiele: "Der Aldvokat" (6. November), Eritlingswerk von felix D bilippi, der noch beute unfere Bubne mit zumeift febr mirtfamen Studen verforat, "Der Goldmenich" nach dem gleichnamigen Romane von Jofai (25. November), überlebte nicht die zwei Gaftspiele des Jauner Enfembles, wie auch "Ein Tropfen Gift" von O. Blumenthal (25. Dezember) und "Denife" von Dumas jun. (11. februar) fich nicht dauernd festfeten konnten. Die Operetten: "Pfingften in floreng" von Cgibulfa (24. Oftober), die gwar mit den fich ftetig entwidelnden fraulein Doblner und Cardis großen Erfolg fand, aber in den folgenden Spielighren nicht mehr aufgenommen murde, mahrend "Don Cefar" Dellinger (der bier in der Saifon 1879/80 als Mufifer engagiert mar) (7. februar) nachbaltiger mirfte. Deforationen und Koftume waren vom Carltbeater in Wien entlebnt worden. Don den Luft fpie L-Meubeiten: "Die Leibrente" von Mofer (10. September), "Cartuffe" von Molière (27. September), "Sie weiß etwas" von Kneifel (15. De= gember), "Der Salontiroler" von Mofer (14. Jänner), "frau Dir. Striefe" von f. und P. S ch onthan (19. februar) und "Die Schulreiterin" von E. Pobl (21. februar) eroberte nur letteres einen dauernden Plat im Spielplane, Ginen aroken und wohlverdienten Erfolg hatte C. Morres Dolfsft ii 4 's Mullerl" (18. September), wiewohl das Brinner

schuldigende Devise "Man lacht" nur mit dem Zusatze "Und schimpst hinterher" Geltung sand.

Neu einstudiert wurden die Opern: "Die Entführung aus dem Serail" von Mogart, "Das Glödlein des Eremiten" von Aime Maillart, "Das goldene Krenz" von J. Brüll, "Der Prophet" von Meyerbeer, "Undine" von Corting, "Die weiße Dame" von U. Boieldien; die 5chaufpiele: "Dora" von Sardou, "Die Jungfrau von Orleans" und "Wallensteins Lager" von 5 ch i'll e r, "Käthchen von Beilbronn" von B. Kleift, "Manfred" von Lord Byron, "Die Memoiren des Ceufels" von Ch. Hell, "Preciosa" von Pius U. Wolff, Musik von C. M. v. Weber, "Pfefferrofel" von Ch. Bir d . Pfeiffer, "Die Cochter des Berrn Kabrizius" von Wilbrandt, "Valentine" von G. Freytag; die Operetten: "Karneval in Rom" und "Spigentuch der Königin" von 3. Straug, "Orpheus in der Unterwelt" und "Die icone Helena" von J. Offen bach, "Cannhaufer-Parodie" von A e ftro v, Mufit von C. Binder; die Enftfpiele: "Dr. Wefpe" von A. Benedir, "Das fräulein von Seigliere" von Sandeau, deutsch von B. Caube, "Minna von Barnhelm" von Ceffing, "O diefe Männer" von J. Rofen, "Der Parifer Caugenichts" und "Rofenmüller und Sinke" von Dr. C. Copfer, "Rosa und Aoschen" von Ch. Birch-Ofeiffer, "Der Störenfried" von A. Benedig, "Don Sieben die Häglichste" von L. Angely, "Der Dicomte von Letorière" von C. Blum: die Posse: "Cricoche und Cacolet" Meilhac und Baléry.

Unter den Gastspielen der Krügerschen Epoche waren manche, die hervorragendes Interesse erregten. So kamen von der Wiener Hosover: Der jüngst entdeckte Tenor Leo Grizing er (5. November), als Vasko der dazu bestimmt sein sollte, die herrschende Tenoristennot der nächsten Spielzeit zu bannen und die Hosopernelevin Charlotte Tischler (19. Jänner), die als Marie in "Trompeter von Säkkingen" vermöge ührer herrlichen Stimme, tüchtigen Schulung und sympathischen Persönlichkeit einen vollen Ersolg fand und vier Jahre später als Brünner Mitglied mit offenen Urmen ausgenommen wurde. Vom Burgtheater mit offenen Urmen wessel sie sollten. Dierktor Jauner vom Theater and der Wien veranstaltete zwei Ensemblegassspiele, und zward as erste am 25. und 26. November mit M. Jokais Sensationsstücken.

meister Maggantini von Prag, die Solotängerinnen Weiger, Lyra und Meija, die Solotänzer Conradi und Dyrei, ein vom Theater an der Wien und dem Orager Theater zusammengesetztes Ballettkorps sowie einige hiesige Solofräfte. Jauner felbst trat nebstbei in einigen seiner äußerst wirksamen Ginakter auf und der Erfolg mar fo groß, daß das Gaftspiel noch auf weitere fech s Abende (7., 9., 10., 15., 16. und 17.) ausgedehnt werden mußte. Diesem Gaftspiele verdankt aber unser Theater die Spezialität der "Ballett-Onkel" im Publikum, denn von nun an wurde mit größerem oder geringerem Erfolge der Berfuch gemacht, auf unserer Bühne auch die Pflege des Ballettes einzubürgern. — Dom Carltheater gastierte unser berühmter Candsmann Kelix Schweighofer mit seinen um große Sprechcouplets herum geschriebenen Doffen "Der Walgerkönig" (3. und 7. März) und "Sein Spezi" (6. und 9.). Die Couplets, Schweighofers unübertreffliche Spezialität, gefiel'en, die Poffen — fielen. Tiefere Wirkung als Charakteristiker erzielte 5 d weigh ofer nur mit seinem "Mullerl" (4. März). Don Wien kam ferner Marie Beiftinger, die schon zwanzig Jahre vorher die Brünner enthusiasmiert hatte und nun als "Bettelftudent" (10. Oftober), "Schöne Belena" (11. und 13.) und "Boccaccio" (14.) bewies, daß die Jahre ihrer Stimme, ihrer Schönheit und ihrem Cemperamente nur wenig anzubaben vermocht hatten.

Alber auch manch a u s w ärtiger K ün ftler von Auf wurde von K r üger zu einem Gastspiel eingeladen. So trat der königliche Hofschauspieler Karl S o n n t a g vom Hofscheater in Hannover hier am 22. September zum erstenmal auf und entzückte das Publikum durch seine natürliche, einsache und doch so humorvolle Charakterisierungsgabe. Er gastierte an sechs Albenden und fast an jedem in mehreren Rollen ganz verschiedener Urt, die er meisterhaft durchführte. (22. September: "Dir wie mir" — "Die Frau im Hause" — "Die Unglücklichen", 23. und 30. "Siteratensehde" — "Doktor Wespe", 25. "Die Memoiren des Teusels" — "Ein Knopf", 27. "Tartusse" — "Ein Knopf" — "Die Unglücklichen", 29. "Der Königsseutnant".) — Um 5. Dezember erschien der trefsliche Charakterspieler Albin S. mah and a nom Presidener Bosthacter (dar als Oppositions

am 6. "Das fräulein von Seiglière", am 9. als Wurzelsepp im "Pfarrer von Kirchfeld", als dessen glänzendster Vertreter er galt, endlich am 10. in den Einaktern "Udelaide", "Dir wie mir" und "Der Jigeuner". — Um 21. Jänner hielt die Hofschauspielerin franziska Ellmenreich vom Hostheater in Hannover hier zum erstenmal Einkehr, eine Künstlerin von vornehmer Einfachheit und edler Darstellungsweise. Sie spielte die Margarete in "Die Erzählungen der Königin von Navarra" von Scribe und Legouvé (21. und 26.), die "Fedora" (24. und 29.) und "Vicomte von Cétorières" von Blum (27.). — Um 4. und 6. Mai endlich gastierte die Solotänzerin Emilie fleury von Mailand.

Auch ein Schausvielerjubiläum wurde unter Krüaer aefeiert. Um 14. November waren es 25 Jahre, seit Uufim sich der Buhne gewidmet hatte. Im Jahre 1860 als Volontär am Carltheater unter Nestro y engagiert, wirkte er dann am Kaitheater in Wien, in Baden, Ödenburg, Kronstadt, Klagenfurt, Cemberg, Pilsen, Gmunden und Laibach. Im Jahre 1873 tam er an die Komische Oper nach Wien, hierauf zu I a un er ans Carltheater, 1880 ans Theater an der Wien, 1882 nach Brünn, wo er fich als vielseitiger, hochbegabter Künftler bewährte. Sein unruhiger, unsteter Beist stellte sich einer erfolgreichen künftlerischen Laufbahn oft hemmend in den Weg - und Uufim starb im Dersoraungshause in Liesing, ein warnendes Beispiel für so manches "verkannte Genie"?!! - Die Brünner Kollegen veranstalteten ihm auf der Bühne por der Generalprobe eine herzliche feier, die Direktor Krüger mit einigen Worten einleitete, worauf ihm Borit in ernfter, Deutsch in humoriftischer Weise gratulierte. Als festvorstellung murde "Der Verschwender" gewählt. Der Jubilar, vom Publitum in auszeichnetfter Weise begrüßt und gefeiert, spielte den Ugur unter berglichften Beifallsbezeigungen. Ein gemütliches Bankett nach der Dorftellung beschloß die schöne feier.

Auch dieses Spieljahr brachte ein Beispiel dafür, daß die Brünner Bürgerschaft sich daran gewöhnt hatte, ihren großen Festen durch Cheatervorstellungen die eigentliche Resonanz zu geben. So fand am 28. März eine Festvorstellung anläßlich der fünfundzwanzigiährigen Bestandesseier des Mährisch en Gewerbever eines statt. Ein Festspiel: "Gruß aus alter Teit" von Paul Kirsch (Direktor Strzemcha), welches zu einem von Prosessor pirch an gestellten lebenden Bilde "Apotheose der Arbeit" hinübersührte, bildete die Einleitung der Feier, der eine Aufschlung von "Wallensteins Lager"

und des ersten Aktes von "Cohengrin" folgte.

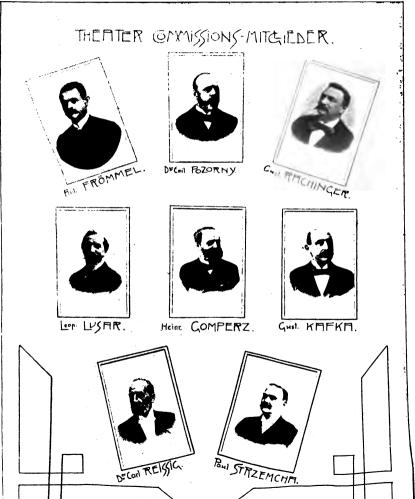

# III. Direktor Karl freiherr v. Stengel.

(4. Upril 1886 bis 22. Mai 1890.)

Karl Freiherr v. Stengel wurde im Jahre 1840 in Athen geboren, kam aber bereits im Jahre 1843 nach München, trat 1859 als Offizier in die bayrische Armee, erhielt 1862 vom Könige von Württemberg den Friedrichsorden, wurde 1865 Oberleutnant, trat aber 1866 treiwillig aus dem Armeeskande, um die artissische Direktion des Stadtskeaters in Ulm zu übernehmen. Im Jahre 1873 wurde er Direktor des Hostheaters in Sigmaringen, das er bis zu dessen Aussaliung im Juni 1885 leitete, worauf er nach Berlin übersiedelte.

Die Abernahme der Direktion seitens Baron Stengels - mitten in der Spielzeit - erfolgte ohne besondere Erschütterungen. Von der Sorge um Personal und Repertoire befreit, hatte Stengel nur dort fortzuseten, wo Krüger aufgehört hatte. Seine Hauptaufgabe war also das Engagement neuer Kräfte für die nächste Spielzeit, da der weitaus größte Teil der diesjährigen trefflichen Gesellschaft entweder in der Zwischenzeit bereits anderweitig abgeschlossen hatte oder vom neuen Direktor nicht mehr engagiert wurde. Wie immer in folden fällen nahm das Oublikum für seine abgehenden Lieblinge Partei, die Abonnenten wurden durch die vielen, zumeist refultatios verlaufenden Debüts ungeduldig, und da es auch zwischen dem eine gewisse norddeutsche Schneidigkeit zur Shau tragenden Direktor und der an mehr gemütliche öfterreichische Auffassung gewohnten Gesellschaft des öfteren zu Auseinandersetzungen und Konflikten kam, endete dieses Spieljahr für den neuen Direktor just nicht in hoffnungsfreudiger Weise. Ja, bei den letten Vorstellungen, als die erflärten Lieblinge Lenor, Bausner, Lichtenegg, Robiczek, Cardis u. a., die vielleicht gerne geblieben wären, in sorgfältia .. improvisierten" Reden vom Publikum

Als einzige Neuheit ging unter Direktor Stengel "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauß (25. April) in Szene; der sehnsüchtig Erwartete fand auch hier begeisterte Aufnahme. Der erste Barinkay war ein Debütant, Herr Amenth, der jedoch nicht engagiert wurde, die erste Saffy Fräulein Cardis, die erste Czipra Fräulein Seyberth.

A SEC MANAGES

Und das von Baron Stengel geleitete lette Saisonviertel brachte nebst einigen bervorragenden Wiener Gaften einige ausländische Raritäten. Zu ersteren zählte B of op er nfänger Reichmann (30. Mai "Crompeter von Säffingen", 31. "Don Juan") und seine Kollegin K a u l i ch (23. Juni "Ufrifanerin"), Hoffchauspieler Emmerich Robert (19., 20. und 21. Upril "Probepfeil", "Leben ein Traum", "Manfred"), der stimmaewaltige Operettenfanger Karl Streitmann vom Cheater ander Wien (29. April "Figeunerbaron") und vom Carltheater Karl Druder,1) dessen legtes Auftreten auf unserer Bubne am 3. und 20. Mai in "Gasparone" und "Bettelstudent" stattfand. Zu den Uusländern zählte die preußische Kammersängerin Marianne Brandt, die hier am 18. April zum ersten Male, und zwar als fidelio auftrat. Don Natur aus für ihren Beruf nicht geradezu verschwenderisch ausgestattet, bot sie eines jener seltenen Beispiele des vollen Sieges der Kunst über die Natur. Die Aufnahme, die ihr das Dublikum bereitete, war eine fo enthusiaftische, daß Direktor Stengeldas Gaftspiel am 2. und 3. Mai mit "Ufrikanerin" und "Prophet" erneuerte. In der Zeit vom 20. Mai bis zum Saisonschlusse trat der äußerst sympathische Operettensänger Karl Dietrich vom Münchner Gärtnerplattheater 16mal mit aukerordentlichem Beifalle auf. Den Gipfelpunkt diefer Spielzeit aber bildeten der 15. Mai, an welchem die weltberühmte Lucca, und der 16., an dem der gleich einem Meteor am Kunsthimmel erschienene und wieder verschwundene Tenor Mierzwinsti, erftere als "Carmen", letterer als "Croubadour" gaftierten. Die Upplaussalven dieser beiden Abende stellten der Standsestigkeit des neuen Hauses das The has Sonorar,

Ecart und die Sängerin fräulein Hilda Pazofsky (letztere eine Schülerin der Gesanglehrerin Bondy), die schon bei einem Konzerte am 8. Dezember 1885 durch ihre liebliche Stimme sehr gefallen hatte und nun am 10. April als Lieschen in "Flotte Bursche" zum erstenmal die weltbedeutenden Bretter betrat. Die Debütantin machte auch in der folge als Erste Koloratursängerin in Köln und an den Hosbühnen von München und Mannheim ihrer Vaterstadt alle Ehre. Auch fräulein Berta Sandow (Schwarz), welche hier vor zwei Jahren mit Glück debütiert hatte und zurzeit am Stadttheater in Köln wirkte, erschien vor ihren Landsleuten als Umneris in "Lida" (12. Juni).

Besondere Ereignisse waren: Um 11. April fand eine von Studenten der hiesigen technischen Hoch och schuleren der hiesigen technischen Boch schuleren der Wohltätigkeitsvorstellung zugunsten des Techniker-Unterstützungsvereines statt. Zur Aufsührung gelangte unter der Regie des Herrn Pittmann das Schauspiel "Studenten und Lühower" von Dr. Wilhelm Schröder, dessen Hauptrollen außer von Fräulein Hausner nur von Brünner Hochschülern dargestellt wurden.<sup>1</sup>)

Um 30. Mai ging zur Erinnerung an das Ableben Viktor v. Scheffels²) "Der Crompeter von Säkkingen" (mit Herrn Reich mann als Gast) in Szene. Der Aufsührung ging ein von Paul Kirsch verfaßtes hestspiel und ein von Professor Pirch an aestelltes lebendes Bild voraus.

Erwähnenswert ist aus dieser Spielzeit noch der Eintritt eines neuen "artistischen Sekretärs" in der Person des früheren Schauspielers und Regisseurs, nunmehrigen Schriftstellers Herrn Karl Glabisch ans Berlin.

Direktor S t en g e l versuchte es auch, das Interesse am Künstlerskande und dadurch am Cheater selbst durch Veranstaltung sogenannter "Künstlerabende" zu weden und zu heben. Allwöchentlich einmal sanden solche Unterhaltungsabende im Saale der "Schlaraffia" statt, welche eine Vorahnung der ungefähr 20 Jahre später enistandenen Kabarettabende bildeten. Ohne besondere Vorbereitung, ohne Aufstellung eines Programmes stellte sich irgendein Cheatermitzlied aufs Podium und man konnte die Dramatische Sängerin Couplets singen, den Kumoristischen Vater große Opernasien portragen hären u. ä. m.

um bier von den "Regierungsforgen" ju ruben. Schade, daß diefe Einführung feinen langeren Bestand batte.

The state of the s

Mit 15dluf dieses Spieliabres ichieden aus:

fraulein Ungely (frau Sirfusdirektor Um ato, gestorben 1. September 1896, Wien);

fräulein Brand (Olmüt, Ceplit, Graz, Baden-Odenburg,

Ceplik, Dresden, Chemnik, Bamburg, Berlin);

fräulein Cardis (Graz, Ling, Regensburg, Teplit, Reichenberg, 1905/6 Brunn):

fraulein Galfter (Prag, seit 11. Juni 1898 im Rubestand

in Berlin):

fräulein Bausner (Graz, Deutsches Cheater in Berlin, Deutsches Volkstheater in Wien, Boftheater Berlin);

fräulein K o w a c 3 (Breslau, Pilsen, Croppau, 1889/90 Brünn); Fraulein Lichtenegg (Riga, heiratete B. Bugo Müller,

Riga); Fräulein Reichenbach Berm. (Ceplit, Breslau, Budapeft,

Berlin, Raimundtheater Wien, Bamburg);

Fräulein R o b e (Hermannstadt, Türich, 1905/6 Brünn);

Fräulein Schweighofer (Kaffel, Graz, Berlin, Bremen, Rigg, Deutsches Volkstheater Wien);

fraulein Seyberth (verheiratet mit B. Bauer, Brunn);

Berr Behrend (Duffeldorf, Riga, Prag, Köln, Magdeburg, Bremen, Berlin, Condon, Direftor Maing);

Berr Ed art (1888/89 in Brünn als Marfano-Denn):

Berr fifch er (Barmen, Riga, unter dem Namen fern and Bannover, Burich, wohnt Berlin);

Berr Borig (Bremen, Machen, Meu-Strelit, Breslau, Bam-

burg, Rew North:

Herr de Grach (Graz, Frankfurt a. M., Budapest, Ceipzig, Darmstadt, Barmen, Magdeburg, wohnt Wiesbaden);

Herr H erms (Braunschweig, Magdeburg, Mainz, Aürnberg, Königsberg, Wiesbaden, Dresden, Düsseldorf, Meh, priv. Braun-(comeia):

Berr v. Lenor (Carltheater Wien, Stuttgart, Wien, Leipzig, Wien,

gestorben 8. Juni 1900);

Berr Marr (Reval, Met, Ceplit, Philadelphia, Reichenberg, Berlin, New York, Lody, Maadeburg, Stettin, Chemnik, Milwaukee):

Berr Pfeiffer (Brunn, Gesanglehrer in Croppau, gestorben 50. Jänner (907):

Berr Dittmann (Umfterdam, Magdeburg, Umsterdam,

Direttor Erfurt, gestorben 30. Juni 1902);

#### 1886/87.

Die neue Spielzeit wurde keineswegs unter rosigen Aussichten eröffnet. Unstatt — wie notwendig — zu Beginn derselben das Interesse des Publikums mittels Aeuheiten oder Aeuinszenierungen zu weden, sollten 27 neue Mitglieder günstig hinausgestellt werden, wodurch der Spielplan auf geraume Zeit in längst ausgetretene Geleise gelenkt wurde. Und da zehn von diesen neuen Kräften versagten und Ersat oft erst nach mehrmals mißglückten Dersuchen gefunden wurde, konnte auch erst spät an die Entwicklung eines abwechslungsreichen Spielplanes geschritten werden.

In befriedigender Zusammensetzung war diesmal eigentlich nur das Schauspiel, das besonders in den Liebhabern Willy Porth und Richard Mang, im Helden Oskar Krueg er sowie in dem tüchtigen Regisseur und Charafterspieler Viktor Wachtel, einem gebürtigen Brünner, der bereits am Interimstheater gewirft hatte, ferner der Salondame Untonie Reichenbach und in der Sentimentalen Liebhaberin Julie Kröffing, der Naiven Karla Ernft und der Beldenmutter Theodora fiedler-Wurzbach tüchtige Kräfte besaß. Als Heldenvater erschien 21d. Meyer. In dem Bumoristischen Vater Umand Do hler (aus Reichenberg), der durch seinen trodenen, natürlichen Humor und seine wirksame Spielweise sofort das Publikum für sich einnahm, gewann unser Institut eine ausgesprochene künftlerische Individualität. Pohler blieb in der folge eine Säule unseres Schauspielensembles und war wohl einer der erften Provingregiffeure, die eine moderne Auffassung ihrer künstlerischen Verantwortung für die von ihnen insgenierten Stude befundeten und letteren den Stempel gründlicher Vorbereitung, zusammenfassender Inszenierung geschmackvoller Einrichtung verlieben. Während der Spielzeit murde noch der Liebhaber Max Engelsdorff engagiert.

Minder gut war schon die Operette bedacht, obzwar sie an Kapellmeister Edgar Krones, dem Operettensänger Uls Erste Soubrette erheiterte Fräulein Miti Unatour, als Zweite Soubrette wurde noch Fräulein Emilie Welser engagiert, ferner für komische Rollen ein talentiertes Brünner Kind, Herr Ed. Wiegand (Wirwas).

Noch weniger glücklich war die Oper zusammengesett. Der Beldentenor und feine fämtlichen debütierenden Nachfolger fielen ab und da schlieklich von einer endaültigen Besetung dieses Kaches abgesehen werden mufte, wurde mit dem Cenor Grininger von der Wiener hofoper ein Abkommen als Saifongaft getroffen, mas wieder gahlreiche Absagen, Revertoireanderungen und — Verstimmungen zur folge hatte und zudem den für die nächste Spielzeit debütierenden Tenoriften die Situation erschwerte. Schlimm erging es auch mit dem fache der Hochdramatischen Sängerin, so daß Fräulein Sophie Kollar, die tüchtige Jugendlich-dramatische Sängerin, nun diese beiden fächer bekleiden mufte. Ein Glud, daß die Kollar durch ihre feltene Begabung diefer Doppelaufgabe gewachsen mar. Als Serioser Bak wurde Ludwig Beller vom Candestheater in Oraq engagiert, als Heldenbariton Wilhelm Schaffganz, als Cyrischer Bariton Detlef Cramsen, als Lvrischer Cenor Josef Meydhardt von der Münchner Hofoper, der bereits im ersten Jahre des neuen Banses hier verdienstlich gewirkt hatte, und als dieser während der Spielzeit wieder ausschied, Stephan Wittmann, der aber durch fleifige Ubsagen die Tenoristennot auch nicht milderte. In zweiten Cenorpartien wirkte Alfred 3 imm e rmann, als Deforationsmaler trat Rudolf Curner ein.

Es fanden sich in dieser Spielzeit solgende Gäste ein: Dom Burgtheater in Wien: Fräulein Barsescu (18. Dezember als Preciosa) und Herr Hartmann (22. Dezember "Diel Lärm um nichts", 23. Dezember "Besenntnisse" und "Burgruine", 13. februar "Der Widerspenstigen Jähmung"), serner Frau Hohen sels und Herr Hartmann ann zusammen (24. Mai "Krieg im Frieden", 26. Mai und 4. Juni "keuer in der Mädchenschule", "Jugendliebe" und "Der zündende Kunke"), 4. und 6. Upril zum lettenmal

der in diesem Spieljahre an 21 Abenden auftrat ("Afrikanerin", "Aida", "Freifchüt,", "Jüdin", "Cohengrin", "Lucia", "Prophet", "Robert der Ceufel", "Stumme von Portici" und "Croubadour"), der Baffift Reichenberg (19. Dezember "freischüh", 26. Dezember "Jüdin", 3. Jänner "Die luftigen Weiber", 16. februar und 1. März "Waffenschmied", 22. März "Hugenotten"), der Bariton Karl Sommer, der mit Reichmann um die Wette den "Crompeter von Säffingen" fang (12. Jänner), Frau friedrich = Materna, die bereits vor neun Jahren im alten hause gastiert hatte und nun wieder erschien, ohne inzwischen an Machtigkeit und Jugendfrische der Stimme eingebüßt zu haben (26. Jänner "Ufrikanerin", 29. Jänner "Cannhäuser", 1. februar "fidelio"), ferner die Braga, die heuer ihrer unvergleichlichen "Carmen" (4. und 13. Märg ihre mustergültige "Mignon" (11. und 15. März) hizufügte, Berr Reichmann, der wieder mit feinem "Crompeter" Wunder wirkte (3. Mai) und Georg Müller, ein schon im alten Hause hochbeliebter Gaft (19. Mai "Romeo und Julie", lettes hiesiges Auftreten), endlich die Prima-Ballerina Leopoldine Lösch er (1. November und 14. Juni Belene in "Robert der Teufel"). Auch fräulein Kaulich, die ftets Hilfsbereite, gaftierte (9. Jänner "Prophet", 7. März "Croubadour") mit schönem Erfolge. Die Wiener Privatbühnen sandten uns folgende Bafte: Der Operettentenor Streit m a n n, der sich in der vorhergegangenen Saison so günstig eingeführt hatte, trat an neun Abenden, darunter einigemal fogar als Opernsänger auf (16. Jänner "Bettelftudent", 18. und 20. Jänner und 14. Juni "Tigeunerbaron", 19. Jänner "Hoffmanns Erzählungen", 23. Jänner "Dizeadmiral", 15. April "Tauberflöte", 28. April "Carmen", 11. Juni "Bofnarr", 13. Juni "Ms. Angot"). In den sieben Aufführungen der Operettenneuheit "Der Hofnarr" gastierte fechtmeister & art 1 mit den acht fechterinnen des Cheaters an der Wien (11., 12., 16., 17. und 30. April, 1. Mai und 11. Juni). Am 5. April ergötte & ir ard i als Tupan in "Tigeunerbaron"; am 19.Mara trat frau Deffau-Leed er, das einst fehr beliebte Mitglied als Coni in "Berrgottschnitzer" auf. Außerdem gaftierte noch der Heldentenor Jakob Rawner an vier Abenden auf Engagement (3. februar "Jüdin", 7. März "Troubadour"

nierend wirkt, scheiterte das Engagement an der Unzulänglichkeit seiner schauspielerischen Mittel.

Un Neuheiten brachte die Spielzeit 1886/87 drei Opern: "Junter Being" von Karl freiherrn v. Derfall (12. Dezember) brachte es nicht über drei Böflickkeitsaufführungen in dieser Svielzeit: die beiden anderen Opern: "Hoffmanns Erzählungen" von J. Offenbach und "Romeo und Julie" von Bounod zeigten fo recht die Unberechenbarfeit eines Bühnenerfolges. "Boffmanns Erzählungen", am 31. Oktober mit Berrn Meydhart in der Citelrolle, fraulein 211iprandi als Olympia und Antonia, Dalen a als Giulietta und Herrn Uusim als Coppelius, Dappertutto und Mirafel, also in gewiß trefflicher Besethung gegeben, errang nicht mehr als einen Achtungserfolg: in der nächsten Spielzeit erschien die Oper einmal am Spielplane, um dann vollständig zu verschwinden. Elf Jahre bernach brachte fie Direktor Lech ner neu inszeniert zur Aufführung und gewann damit ein Zugftuck ersten Ranges. "Romeo und Julie" hingegen hatte bei der Erstaufführung (27. februar) einen ausgesprochenen Erfolg, der sich aber von Vorstellung zu Vorstellung derart abschwächte, daß eine Wiederaufnahme des Werkes, die der Name des Komponisten doch gewiß gedect hätte, nicht mehr unternommen murde. Selbst das Gastspiel des Hofopernsängers Müller als Romeo erregte fein Interesse. Die Operettenneuheiten dieser Spielzeit hießen: "Der Bascogner" von Suppé, wiewohl vom Komponisten selbst dirigiert (30. November), nur mit mäßigem, die Saison nicht überdauernden Erfolge gegeben, "Der Dagabund" von Zeller (9. februar), der gleichfalls abfiel, "Der Vizeadmiral" von Milloder (25. Dezember), der hier freundliche Aufnahme fand, und "Der Hofnarr" von 21d. Müller jun. (11. April), deffen Aufführungen durch die Mitwirkung der fechterinnen vom Cheater an der Wien erhöhtes Interesse gewannen. Die Neuheiten der Schau- und Luft spieles waren fast sämtlich dramatische Eintagsfliegen, zumeift frangösischen Ursprunges. "Der Bureaukrat" von Moser (21. September), "Die Nachbarinnen" von Raymond und Gastyne (24. März), "Durchgebrannt" von Bennequin (24. November) und "Georgette" von Sardou (3. März) fielen in die Versenkung,

war den Possen "Herr von Angstmeier" von Radler (24. Oktober), "Papageno" von Kneisel (12. November) und "Ein toller Einfall" von Laufs (14. Februar) beschieden, während "Der Mann im Monde" von Cost a und Jacobson (22. Mai) sich auf geraume Zeit im Repertoire sestsetze.

A eu ein ftu dierungen waren: Die Oper "Mignon" von U. Chomas, die Operette "Blanbart" von J. Öffenbach, die Schau- und Lustspiele: "Arria und Messalina" von Ad. Wilbrandt, "Siesco" von Schiller, "Faust" von Goethe, "Othello" und "Diel Lärm um nichts" von Shakespeare, "Der Statthalter von Bengalen" von Caube, "Rolf Berndt" von Gust. zu Putlitz, "Der schwarze Schleier" von G. Blumenthal, "Ein Lustipiel" von Beneden" von Erung aufs Land" von W. Friederich, "Ferreol", "flattersucht" und "Die guten Freunde" von V. Sardon, "Der Geizige" von Molière, "Rossomino" von

Delacour und Bennequin.

Besondere Ereignisse waren: Eine vorstellung am 17. Oktober nachmittags zur feier des fünfundawanzigiährigen Bestandes des Brünner Curnvereines: "Gut Beil", festspiel von Paul Kirsch, Schlußtableau, gestellt von Professor Dirchan, "Wilhelm Cell". Der feier des 100. Geburtstages von Karl Maria v. Weber wurden zwei Vorstellungen gewidmet. Um 18. Dezember: Prolog von U. Pohler, gesprochen von V. Wachtel, lebendes Bild, gestellt von Pohler, "Preciosa" mit fräulein Barfescu als Gaft; am 19. Dezember: "Der freischüt," mit Griginger und Reichenbergals Gaften. Um 5. Upril fand eine Wohltätigkeitsvorstellung zugunsten des patriotischen frauenhilfsvereinesstatt: Prolog von Berrn Penn, gesprochen von frl. Woytasch, "Zigeunerbaron" mit Girardi als Gaft in der Rolle des Tjupan. Auf Wunsch des Bürgermeisters hatte fraulein Kollar die Partie der Saffi übernommen und so glänzend durchgeführt, daß ihr dieselbe für lange verblieb. Zugunsten des wohltätigen Zweckes verzichtete Girardi auf Honorar und Reiseentschädigung ein fall fünftlerischer Uneigennütigkeit, der seither in den Unnalen des Brünner Stadttheaters nur noch einmal erscheint. — Um 26. Upril wurde Uhlands 100. Geburtstag

(Wirwas<sup>1</sup>) als Hochzeitsbitter im "Hergottschnitzer", am 18. Upril der Tenor Robert Sturm als Bois Rosé in "Hugenotten" zum erstenmal auf und beide wurden in der Kolge in ihrem Kache gesuchte und beliebte Provinzkräfte.

Auch der einheimische Schriftsteller Dr. Ludwig Golds hann gelangte, und zwar mit seinem bereits im Jahre 1866 gegebenen Schauspiele "Ein verkauftes Herz", dem er inzwischen einen versöhnenden Abschluß gegeben batte, zu

Worte (10. Juni 1887).

Und auch ein kleines Jubiläum konnte geseiert werden. Der Chorsänger Johann Hradetze') blidte auf eine fünfzigjährige Cheaterlausbahn zurück; er war mehrere Jahre als Solist tätig und hatte unter acht Direktoren in Brünn gewirkt. — Die Chorsängerin Marie Haller wurde nach siebenundvierzigjähriger Dienstzeit

pensioniert.

Bei dem geringen Erfolge fast sämtlicher Neuheiten und da die weitaus größte Zahl der neuengagierten Kräfte sich dauernd zu halten vermocht hatte, ging diese Spielzeit ziemlich spurlos an der Geschichte des Brünner Cheaters vorbei. Hingegen muß festgestellt werden, daß Baron. Stengel es gleich im ersten Jahre verstanden hat, dem inneren Cheaterbetriebe die bisher vermiste Ordnung zu geben und hierbei Einrichtungen zu treffen, deren Zweckmäßigkeit sich die beute bewährte.

Erwähnt sei endlich die von allen nachfalgenden Brünner Cenoristen mit Dank zu begrüßende Einführung der tiesen Orchesterstimmung und die im Wege einer Sammlung bei Cheatersreunden ersolgte Unschaffung der neuen Musikinstrumente, beides ein Verdienst des unermüdlichen Kapellmeisters frank. Mit ihm und dem Konzertmeister Dessau verlor das Brünner Musikleben zwei wertvolle Kräfte. Auch der Abgang des Fräuleins Dalena, an dem das Brünner Cheater seit dem Jahre 1878 eine ebenso tüchtige als beliebte Kraft beselsen hatte und die in Oper und Operette gleich Hervorragendes leistete, schuf eine klaffende Lücke im Personalstande des hiesigen Cheaters.

Noch einen Abgang, wenn auch einen minder fühlbaren, erfuhr unser Institut durch das Ableben Karl Chalburgs (21. Februar 1887), der dem Brünner Cheater durch ungefähr 20 Jahre angehört hatte. Er war ein ehemaliger Offizier (v. Siebold), den eine schöne Kimmischen schauspielerisches Calent nicht auf gleicher Höhe, so daß er, der einst erste lyrische Partien wie Faust, Lyonel u. dal., hierauf die sogenannten "unglücklichen Prinzen" gesungen hatte, sich zuleht nurmehr als Chorsänger halten konnte. Dennoch hat er dis in seine letzte Cebenszeit hinein dem Cheater durch bereitwilliges Einspringen manche gefährdete Dorstellung gerettet. Ein ähnliches Schicksal hatte auch seine Frau, Untonie Chalburg, die als Erste Sängerin mit ihrem Gatten nach Brünn gekommen war, hierauf in zweiten Partien verdienstlich gewirft hatte, um gleichfalls als Chorsängerin am 1. September 1889 ihr Ceben zu beschließen.

Es schieden folgende Mitglieder aus:

fräulein Un a to ur (Josefftädtertheater Wien, Olmüt, Breslau,

Raimundtheater Wien);

Fräulein Dalena (= Frau Julie Gomperz, Brünn); Fräulein Ernst (Hoftheater Meiningen, Graz, Josefstädtertheater und Carltheater Wien, Reichenberg, Hoftheater Wiesbaden, Dresden, Berlin);

frau fiedler-Wurzbach (Prag, Stragburg, gestorben

24. Juni 1894);

Fraulein Kröffing (Duffeldorf, Bremen, Frau Kapellmeister

Jul. Authardt, Konstanz);

Fräulein P a 3 o f s f y (Ling, Berlin, Köln, Hoftheater München, Hoftheater Mannheim, Köln, gastiesend in Wien):

genier Inannigenn, nork, gapteseno in Wien); Kräulein Reichen bach Antonie (Köln, Kassel, Zürich, Frau

Direftor Creutler);

Fräulein Walt'h er (Danzig, Mainz, Hoftheater Braunschweig, verwitwete fr. Grebert, Gesanglehrerin in Mainz);

fraulein Welfer (Pregburg, Frau Kmentt, Kalnica bei

Cisna, Galizien);

Fraulein Wo v t a f ch (Hoftheater Mannheim, Chemnit, Fialaensemble, Halle a. S., Gloenburg, Freiburg, Rostod);

Berr Deffan (Prag, Rotterdam, Professor in Berlin);

Berr Engelsdorff (Berlin, Amsterdam, Bremen, Prag, Met, Halle, Königsberg, Hoftheater Wiesbaden, priv. Wiesbaden);

Herr Kapellmeister frant (Mürnberg, Mannheim, Halle,

Musikichriftsteller Danzig);

Herr Hle dit (gestorben 18. November 1887);

Herr Kapellmeister Krones (Ulm, Mainz, Hermannstadt, Croppau, Klagenfurt, Magdeburg, Militärkapellmeister in Kronstadt, Musikschulinhaber in New Pork):

herr Krueger (New Nort, Dresden, Potsdam, New Nort);

Herr Krug (Wr. Aeustadt, Gdenburg, Marburg a. D., Baden, Raimundtheater Wien, Cheateragent Wien, Direktor in Reichenberg);

Herr Mang (München, artistischer Direktor des Luftspielstbeaters in München):

Herr Meyer (gestorben in Berlin 1896);

herr Neydhart (Danzig, Dominis mi

Berr Porth (21-

Herr Chalburg (gestorben 21. februar 1887); Herr Cramsen (Magdeburg, St. Louis, Meth, Lübeck, Augsburg, Chemnith, Meth, Gesanglehrer in Congeville bei Meth); Herr Wittmann (kehrte zur polnischen Zühne zurück); Herr Fimmermann (Regensburg, gestorben am 31. Jänner 1895 beim Untergange der "Elbe"):

#### 1887/88.

Die neue Spielzeit begann unter einem fritischen Zeichen. Die lette Saison hatte, statt die Defizite des vorangegangenen Luftrums zu decken, mit einem größeren fehlbetrage abgeschlossen, so dak das Gesamtdefizit der ersten fünf Betriebsjahre 15.000 fl. ausmachte. Der Theaterkommission war es nun klar, dak die Erwartung eines in der Eigenregie zu erzielenden Reinerträgnisses eine irrige war. Um nun Klarheit in diese die Eigenregie bedrohende Situation zu bringen, wurde schon im August der Untrag eingebracht, die Gemeinde Brünn möge sich für eine eventuelle Verpachtung des Cheaters unter aunstigen Bedingungen bereit erklären. Der Gemeindeausschuff nahm den Untrag ohne Debatte an und es wurde ein dementsprechender Konkurs ausgeschrieben. Sache des Direktors Baron Stengelwar es nun, eingedenkt der Erfahrungen des Voriabres, für seine artistische Direktion sowie für die Eigenregie überhaupt durch praktische Erfolge einzutreten. Direktor Stengel begriff die Situation und sette demgemäß gleich zu Beginn der Spielzeit mit Volldampf ein. Schon der erste Monat brachte als Novitäten Karl Maria v. W e b e r s damals bereits 70 Jahre alte Oper "Eurvanthe". das Schauspiel "Die Karolinger", die Luftspiele: "Goldfische", "Durch die Intendanz", "Mein neuer But" sowie auch mehrere Stüde, die Jahre hindurch nicht gegeben worden waren, 3. 3. "Der Barbier von Sevilla", "Das verwunschene Schloff", "Nathan der Weise" usw. Nebst der interessanten Ausgestaltung des Spielplanes hatte dieses Programm auch den Vorteil, daß die neuen Mitglieder nicht dem unmittelbaren Vergleiche mit früheren ausgesett waren und so leichter festen fuß fasten. Direktor Stengel hatte also das Seinige getan und der Erfola blieb nicht aus.

Das Ergebnis der vom Gemeindeausschusse beschlossenen

Hofopernsänger, K. F. van H e I I und Karl Sfraup, lettere drei einstige Mitglieder des hiesigen Cheaters. Der endgültige Bescheid lautete: Die Eigenregie wird aufrechterhalten und Direktor Stengel auf weitere drei Jahre mit der Ceitung des Cheaters betraut, So hatte sich der Gedanke der Eigenregie nach sechziährigem Bestande trot mancher Unsechtung auch diesmal wieder siegreich behauptet.

THE STATE OF THE S

Um feine Plane erfolgreich durchzuführen, batte Baron Stengel schon in der Spielzeit vorher der Dersonalzusammenstellung besondere Sorgfalt zugewendet. Dennoch mußte er, um die Oper auf dem richtigen Niveau zu halten, einige Auswechslungen auf diesem Gebiete vornehmen. Um das fach des Cenoristen hatten sich zwei Debütanten beworben: Gustav Memmler vom Hoftheater in Weimar und Karl 3 o b e I vom Metropolitan Opera House in New York. Uls Sieger war der erstere hervorgegangen. Da er jedoch als ausgesprochener Wagnerfänger beforgte, den Unforderungen des biesigen Spielplanes nicht gerecht werden zu können, schied er freiwillia aus und an seine Stelle rudte der zweite Debütant Karl Zobel ein. Uls Lyrischer Tenor wurde Karl Deluggi, als Beldenbariton Albert fisch er engagiert und da nebst den Genannten sich auch die Koloraturfängerin Margarete Singer als sehr verwendbar erwies, fräulein Johanna Barfo-Dely in gleicher Weise in hochdramatischen, wie in Megzosopranpartien mit ihrem feurigen Temperamente und ibrer wuchtigen Stimme siegte, konnte ein gleichartiges, den hiesigen Unforderungen entsprechendes Opernpersonale konstatiert werden, das mit Kapellmeister Molnar an der Spite manche schöne Kunstleistung erhoffen ließ. In kleinen Partien wirkten Hermine Kollin, Josefine Wagner, Robert Sturm und Ludwig von dem Bruch sehr verdienstlich. 1)

Im Schaus und Custspiel — vornehmlich im modernen — waren es die Heldin und Salondame Cina Doppel, die Muntere Liebhaberin Mary Urndt, die Naive Lilly Kopsin, die Heldenmutter Klara Ungar und die Sentimentale Liebhaberin Hedwig Bleibtreu, die sofort gefielen; besonders Fräulein Bleibtreu, das heutige Mitglied des Burgs

<sup>🗅</sup> Die Altistin fräusein Basm (Ernestine Bönia) hatte kurz

theaters, stach durch ihre ungewöhnlichen Mittel und ihre seltene Begabung hervor. Auch die Berren Paul Blaselas Bonvivant, Wilms Rüttiger als Erster, Armin Schwellach als Jugendlicher Held, Julius Bennesmann als Heldenvater und Louis Linori als Drastischer Komiker waren vollwertiger Ersat für ihre Vorgänger.

متضيفه فيطرني ريب

Die Operettengesellschaft dieser Spielzeit war fast vollständig in der vorjährigen anerkannt guten Zusammensehung geblieben und hatte nur an der Soubrette Jenni Burste in erwünschte Ergänzung gefunden. Kapellmeister Großmann hatte sich schon zum Schlusse des Vorjahres günstig eingeführt.

Mit der solcherart vortrefflich zusammengestellten Gesellschaft gelang es Direktor Stengel, die Scharten des Vors

jahres in fünftlerischer hinsicht auszuwegen.

Der Spielplan brachte gahlreiche Neuheiten von dauerndem Werte und manche gelungenen Neueinstudierungen. Die Baupttat der Saison auf dem Gebiete der Oper bildete die Erstaufführung des Derdischen "Othello" (10.März 1888) und zwar noch vor der Wiener Hofoper, Mit neuen Dekorationen und Kostümen von bier ungewohnter Schönheit nach dem Muster des Scalatheaters in Mailand ausgestattet, errang dieses Werk einen durchschlagenden Erfolg. Die Titelrolle sang Jobel, Jago fischer, Emilie Barfo = Dely, Caffio Wenkhaus, Roderigo Deluggi, Codovico Heller, allen voran aber ftand fräulein Kollar als Desdemona. Ein Unglücksfall auf der Bühne: Berr fisch er hatte sich durch einen unglücklichen Sturz einen Urmbruch zugezogen, der ihn aber nicht abhielt, bis zum Schlusse der Vorstellung auszuharren — vermochte nicht die glänzende Premierenstimmung zu trüben. Für fisch er mußte der Bariton Oskar v. Lauppert geraume Zeit im Spielplane aushelfen. Die Neuheit wurde noch weitere fünf Male bei aufgehobenem Abonnement gegeben. Die gesangliche und schauspielerische Leiftung der Kollar war eine so anerkannte, daß die Künstlerin am 2. Upril für die erkrankte Schläger an die Bofoper nach Wien berufen wurde, wo sie diese schwierige Partie zur vollsten Zufriedenheit der maggebenden Perfonlichkeiten sang. Kurze Zeit darauf erhielt sie von Direktor Jahn abermals eine Berufung und sogar einen Engagementsantrag.

Kollar in der Citelrolle, Garso-Dely als Eglantine, Fischer als Lysiart, Memmler als Udolar, Heller als König und Pohlner als Berta am 27. September in Szene.

Transfer of the same of the sa

Unch das Schauspiel führte einige Neuerscheinungen der Dichterwelt auf unserer Zühne ein: Wildenbruch mit "Die Karolinger" (18. September), Echegaray mit "Galeotto" (1. Februar), R. Voß mit "Ulegandra" (7. Mai), die allerdings ihres für den Brünner Geschmack zu düsteren Stoffes halber kein Lieblingsstück wurde, dem Dichter aber doch verdiente Würdigung verschaffte, endlich J. v. Werther mit "Der Kriegsplan" (25. Juni).

Die Operette brachte fünf Neuheiten, denen mehr die trefsliche Darstellung als ihr innerer Wert zum Siege verhalf: "Die Ufrikareise" von Suppé (20. Oktober), "Der Glücksritter" von Czibulka (4. februar), "Aikiki" von Hellemes berger (14. Upril) und "Farinelli" von Tumpe (17. Mai) überdauerten jedoch nicht ihr Geburtsjahr, während "Die sieben Schwaben" von Millöcker (1. Jänner) doch

noch später, wenn auch fehr felten erschienen

Besser Ersolge wies das Lustspiel auf, welches an Stelle der nach und nach in den Hintergrund tretenden Moser, Rosen, Benedig, Kneisel und anderer, Namen wie Schönthan und Kadelburg ("Goldsische", 2. September, "Die berühmte Frau", 18. April), Max Bernstein sien ("Mein neuer Hut", 8. September), Elise Henle ("Durch die Intendanz", 24. September, "Der Ervonkel", 29. November) und Ludwig fust au ("Unter vier Augen", 16. Jänner) den Brünnern mundgerecht machte. — Außerdem erschien Anton Annomit "Die beiden Reichenmüller" (9. Oktober), H. Heinem ann mit "Herr und Frau Hypokrates" (6. Oktober) und Dumas jun. mit "Francisson" (4. Mai).

In der Posse gab es als Neuheiten: "Ein gemachter Mann" von Jacobson und Zappert (19. November), das lokalisierte "Cachende Brünn", Musik von Brandl (14. zebruar) und den "Stabstrompeter" nach Mannskädt und Unthon von Karl Cindau (8. Upril).

Die Neue inftudierung en diefer Spielzeit brachten

"Regimentstochter" von Donizetti; auf dem Gebiete der Operette das äußerst zugkräftige "Verwunschene Schloß" von Millöder; auf dem Gebiete des Schauspieles: "Die Uhnfrau" von Grillparzer, "Der fechter von Ravenna" von Halm, "Nathan der Weise" von Cessing, "Die Schauspieler des Kaisers" von Warten burg, "Froufrou" von Halevy und "Haus fourchambault" von E. Augier; das Lustspiel brachte: "Der Kompagnon" von CArronge, "Der geheime Agent" von Hadländer, "Größenwahn" von Rosen, "Badekuren" von Putlitz, "Ein geadelter Kausmann" von Görner und "Die alten Junggesellen" von Sardou; die Posse endlich "Auseigenen füßen" nach Pohlund Wilken von J. Hopp

und "Don Stufe zu Stufe" von B. Müller.

Als Gäste dieser Spielzeit traten auf: Don der Wiener hofoper erschien hier zum erstenmal die weltberühmte Koloraturfängerin Bianca Bianchi, um am 3. Dezember als " Lucia", am 6. als "Nachtwandlerin" ihre unerreichten Trillerketten loszulassen; am 17. und 24. März sang Karl Sommer ) hier zum lettenmal, und zwar den Jago in "Othello": am 5. und 12. Upril Theodor R e i ch m a n n Wolfram und Jago in "Othello"; Bermann Winfelmann, der weltberühmte Bayreuther Parsifal, betrat am 30, Mai als Othello unsere Bühne zum erstenmal und fand sensationelle Aufnahme: aukerdem gaftierte die Solotänzerin fräulein Lösch er wieder als Belene in "Robert der Teufel" (1. November). — Dom B u r gtheater brachte das Doppelgastspiel Ernst Bartmann und Stella Hohenfels (22. und 23. Dezember) auserlesene Benüffe mit "Der geheime Ugent" und "Die Maler", ihnen folgte schon am 25. desselben Monates Belene Bartmann mit "Der lette Brief" von Sardon, hierauf das Chepaar Bartmann gemeinsam (16. Jänner) in dem Einakter "Unter vier Augen" und dem Schauspiele "Mur Mutter" von Najac; auch Meinner2) spielte in diesem Jahre (24. und 25. Februar) hier zum letztenmal, und zwar in "Belene von Seigliere" nach Sandeau von Saube und "Ein geadelter Kaufmann", aber gleichfalls zum lettenmal seine unvermeidliche Kartenpartie im Café Sprang, Same on fam night make nach William, Pale William &

m e i ft e r gaftierte (am 26. februar) in "flattersucht" von Sardou; am 26., 27. und 28. März erschien die Barfescu mit ihren Glanzrollen Bero, Parthenia und Deborah. Dom Cheater an der Wien absolvierte fraulein Gufti Z i m m e r m a n n am 20. November ibr einziges selbständiges Gaftspiel in "Dizeadmiral". Auch fämtliche Operettensänger Wiens kampften hier in dieser Spielzeit um den Preis der Unerkennung, so Karl Streitmann (28. Jänner "Die sieben Schwaben"), Josef Siegmund (15. februar "Zigeunerbaron", 16. "freischütz" und 20. "Gasparone") und Josef I o s e p h y (17. Juni "feldprediger", 18. "Gasparone", 19. "Zigeunerbaron") vom Theater an der Wien, ferner Sieamund Steiner (13. Mai "Zigeunerbaron", 17. Erftaufführung und 21., 26. Mai, 6. und 11. Juni Wiederholungen von "farinelli", 29. Mai und 3. Juni "Gloden von Corneville", 10. und 15. Juni "Boffmanns Erzählungen", 14. " Derwunschenes Schloff"), Adolf Bratl (1. März "Glücksritter") und Alfred Druder (27. Mai "Don Cefar", 29. "Gloden von Corneville") vom Carltheater.

Auch einigen nur mehr aaftierenden Künftlern erwies unsere Bühne Baftfreundschaft. Derkoniglich preußische Bofopernfänger Unton Schott, der als reicher Gutsbesitzer allen verlodenden Engagementsanträgen von Wien, London, Berlin u. a. aus dem Wege ging, fang am 3. November " Cohengrin", 6. "Cannhäuser" und 8. den Mafaniello in "Die Stumme von Portici". Am 10. Jänner trat die Kammerfängerin Marie Wilt1) zum lettenmal, und zwar mit ihrer unvergleichlichen "Norma" hier auf. Um 4. und 5. Mai gastierte die berühmte deutsche Schauspielerin Bedwig Niemann-Raabe (Gattin des berühmten Wagnersängers Miemann), die als unerreichbares Muster einer "Naiven" galt und eben gelegentlich ihres Gastspieles in Wien mit ihrer "francillon" dem dortigen Dublikum den Kopf verdreht hatte. Sie verpflanzte mit Beinrich franker und Oskar Gimnig als Gefolgschaft diefe Meuheit auch auf den Brünner Boden, ohne derselben jedoch trate three maistarlichen Rostaltungefraft 211 alaichem Prfolas

Und noch ein Gastspiel verdient besondere Erwähnung. Um 5. Upril betrat Luife v. Ehrenftein, die nachmaliae, durch noble Gesangsweise, gründliche musikalische Schulung und warmblütige Vortragsweise ausgezeichnete Wiener Hofopernfängerin, als Elisabeth in "Cannhäuser" bier zum erstenmal den beißen Bühnenboden. Sie hatte bereits einen Vertrag für die Berliner hofoper in der Casche. verließ dieses Engagement jedoch nach Jahresfrift, um - wie gesagt — an der Wiener Bofoper die Stätte ausgezeichneter Wirksamkeit zu finden. — Noch eine zweite Unfängerin, fräulein Benriette Clement, absolvierte hier (am 20. März als Umneris) ihr Probegastspiel für die Berliner Bofbühne; auch sie verließ lettere bereits nach Jahresfrift, aber um in unfer Institut einzutreten. Mit weniger Glüd versuchte sich eine Dame der Wiener Gesellschaft, Gräfin Wilborn (eine gebürtige Brünnerin, 21. März), als "Sappho", den Beweis erbringend, daß unsere Bühne nicht der sicherfte Boden für "theatralische Derfuche" sei. Mit größerem Erfolge debütierte eine andere Brünnerin, Fräulein Umalie nowotny, Schülerin Krejcis, als Orlofsky in der fledermaus" (17. Oktober).

Auch in dieser Spielzeit gelangte unser heimischer Dichter Goldhann zu Worte, und zwar mit seinem Schauspiele "Der Landrichter von Urbau" (19. Jänner). Die Handlung des Stüdes spielt in Urbau bei Inaim und schildert die Verteidigung bäuerlicher Rechte gegen die Staatsgewalt. Wiewohl das Stüd schon vor 25 Jahren hier, ferner in Olmüt, In a im und Iglau, ja im Jahre 1868 sogar in Hamburg mit großem Erfolge gegeben worden war, vermochte der Dichter doch nicht die Aushebung des Fensurverbotes für Wien zu erwirken.

Besondere außergewöhnliche Ereignisse waren: Zur Erinnerung an die vor 100 Jahren erfolgte erste Aufführung von Mozarts "Don Juan" sand am 29. Oktober eine von Direktor Stengel persönlich geleitete prächtige Neuinszenierung dieses unvergänglichen Werkes statt, bei der zum erstenmal die Secco-Rezitative mit Kalbeckschen Cexte gesungen wurden. Gerechtsertigtes Aufsehen erregte das Arrangement des Ballaktes: Die Bühne zeigte drei Säle, in denen drei Orchester die verschiedenen Cänze spielten. Der Dorstellung ging ein von H. Penn versaster, von Rüts

bildete ein melodramatischer Epilog von Mofenthal, den fraulein Bleibtreu als "Genius der Kunft" iprach und der in ein lebendes Bild: "Buldigung Mozarts", überging. - Um 19. Mai fand anläftlich der Enthüllung der über Unordnung des Bürgermeisters Winterholler in den Blacisanlagen errichteten Schillerbüfte eine Schillerfeier ftatt. Diese murde mit der Ouverture gu "Die Braut von Messina" von Schumann eingeleitet, hierauf folgte ein von Schwellach gesprochener Prolog und die Aufführung von "Wilhelm Cell". Der nächste Cag, Pfingstsonntag. fah in den Mauern der Stadt Brunn die VIII. Bauptversammlung des Deutschen Schulvereines und in das Programm der festlichen Veranstaltungen war auch eine Theatervorstellung eingereiht worden. Dieser ging das Vorspiel zu "Rienzi" von A. Wagner und ein schwungvoller Prolog von felix Dahn voraus, gesprochen von fräulein Bleibtreu in Gestalt der "Bruna", dem ein den patriotischen und dynastischen Gefühlen der festversammlung Ausdruck verleihendes, von Professor Pirch an arrangiertes lebendes Bild folgte. Bur Aufführung gelangten "Deutsche Luftspiele aus vier Jahrhunderten", und zwar "Das heuß Eusen" von hans Sachs (16. Jahrhundert), "Die ehrlich Bädin" von J. Ayrer (17. Jahrhundert), "Hanswurft, der traurige Kuchelbader" von G. Prehauser (18. Jahrhundert) und "Badekuren" von G. zu Putlitz (19. Jahrhundert). — Als Bedenkfeier der vor 50 Jahren erfolgten Erstaufführung von Lorgings "Far und Fimmermann" wurde diefe Oper am 21. Dezember in würdiger Weise gegeben.

Das Jubiläum dieser Spielzeit stellte Krau Emma Den kerst 2 e 3 o w sky bei, die am 7. Jänner auf eine dreißigiährige, sast nunterbrochen ihrer Daterstadt Brünn gewidmete Tätigkeit zurückbliden kontte. Im Jahre 1834 in Brünn als Tochter der berühmten bayrischen Hossbupielerin Marie Den ker geboren, trat sie hier am 7. Jänner 1858 unter der Direktion Den em y-Gallmeyer zu klime yer als Kucie im "Tagebuch" von E. Bauern den feldzum ersten Male auf, nachdem sie schon vorher am Hostheater in Oldenburg, in Bremen und am Hostheater in Kassel künstlich gewirkt hatte. Ihre hervorragendsten Kollegen jener Zeit waren Lewin sky, Tewele, Karl Blasel, Pepi Gallmeyeru. a. In Brünn hatte sie auch an dem Orchesterbirektor Brzezowsky ihren Gatten gefunden. Insolge der ungeklärten Derhältnisse nach Schließung des Interimstheaters hatte sie im Jahre 1882 ein Engagement am Residenzscheater in Berlin angenommen,

wählte Frau Denker das Schauspiel "Eine Familie" von Charl. Birch-Pfeiffer. Die ihr von seiten des Publikums und der Kollegen entgegengebrachten Huldigungen waren ein Beweis der seltenen und aufrichtigen Beliebtheit, welche die Künstlerin auch bei ihrem mit Schluß dieser Spielzeit erfolgten Abgange von der hiesigen Bühne begleitete.

Eine besondere Erwähnung verdient noch die Wiedereinführung der seit Schließung des Interimstheaters eingestellt gewesenen Mitgliederbenefize, die den Vorteil hatten, dem Direktor eine stattliche Anzahl von Suspenduvorstellungen mit berechtigter Aussicht auf einen pekuniären Gewinn

herauszubringen.

Und wiederum, wie alljährlich, gab es zum Schlusse der Spielzeit eine kleine Völkerwanderung austretender Mitalieder. Zu denen, die dem Publikum besonders ans Berg gewachsen waren und denen der übliche Abschiedstribut in besonders herzlicher Weise gezollt wurde, zählten die Damen Aliprandi, die sich ins Cheleben guruckzog, fraulein Burftein, die ans Carltheater in Wien engagiert wurde, fräulein Kollar, deren Vertrag mit Köln auch nicht durch die von Cheaterfreunden angebotene Bezahlung des Reugeldes gelöft werden konnte, fraulein Bleibtreu, die einem böchst ehrenvollen Rufe an das Wiener Buratheater folgte. frau Doppel, fräulein Kopsin und frau Denker, sowie die Herren Leopold De ut f ch, der bereits unter Direktor Czernit im Interimstheater "unser" geworden, von Direktor franckel gleich im ersten Jahre des neuen Hauses wiedergewonnen wurde und nun sechs Jahre hindurch zu den erklärtesten Lieblingen gezählt hatte, ferner Leopold 27 a t l e r. D. Wachtelu. a.

Bier das vollständige Verzeichnis der Abgehenden:

Fräulein Aliprandi (Frau Hajek, zurzeit in Wien); Fräulein Arndt (?);

Fraulein Bleibtreu (Kassel, München, Deutsches Volksetheater Wien, Burgtheater Wien);

fräulein Burftein (Carltheater Wien, frau Abeles, Wien):

Frau Denker (Esseg, Pilsen, Hermannstadt, Vortragsmeisterin der Musikvereinsschule in Brünn); Frau Donnal (Chami)

frl. Kopfin (Boftheater Bannover, Breslau, Schriftstellerin in Berlin):

franlein Nowotny (Meg, verheiratete fran Schriftsteller

Bofe in Berlin):

fräulein Singer (Croppau, frau Kapellmeifter Krones, Salzburg, Koblenz, Troppan, hermannstadt, Klagenfurt, Kronstadt, Mem Dorf):

Berr Delluggi (Augsburg, Musiklehrer in Bozen);

Berr Deutsch (Boftheater Petersburg, Bamburg, Dresden, Bamburg, Deutsches Dollstheater Wien, Bamburg);

Herr fifcher (Rotterdam, freiburg, Chemnig, ? 1891/92);

Berr Brogmann, Kapellmeifter (Militartapellmeifter Wien, Budapeft, frankfurt am Main, gestorben Regensburg, Köln, 2. August 1898):

Herr Beller (Bremen, Karlsruhe, gestorben 14. April 1897,

Irrenanstalt Telman i. 3.):

Berr Koren (Musikprofessor und Direktorstellvertreter des

Musikvereines Brunn); Herr M o I n a r, Kapellmeister (Rotterdam, Aachen, Altenburg, ftädtischer Kapellmeister Greiz, privatisiert in Altenburg);

Berr Makler (Wien, Cheater an der Wien, Raimundtheater,

Cheater an der Wien);

Berr Schwellach (Berlin, Riga, Breslau, Berlin, Duffeldorf,

gestorben 3. februar 1902 in Riga);

Herr Wacht el (Berlin, Hoftheater Weimar, Delfau, Raimundtheater Wien, Bürgertheater, privatisiert in Wien);

Berr W e n f b a u s (Elberfeld, Köln, Leipzig, Danzig, gestorben

1. **Oft**ober 1895).

#### 1888/89.

Die neue Spielzeit setzte sofort mit einem gleichgestimmten Enfemble ein, so daß die sonst nach Beginn einer Saison notwendigen Kündigungen, Debüts u. dgl. diesmal ganz unterblieben. Unter den "neuen" Mitgliedern begrüßte man am Komiker Karl Cufchl und dem Bariton Georg Schütte-Barmsen aute Bekannte aus früherer Zeit und auch der Operettensänger Josef Siegmund von Wien hatte sich schon im Dorjahre gelegentlich seines Gaftspieles den Boden gut vorbereitet. In der Oper führten sich der neue Dirigent Karl Dumont, die Jugendlich-dramatische Sängerin Ilona Scherenberg, die Altistin Rosa Kahlig und der Zweite Bariton Remi Marfano günftig ein, die Koloraturfängerin Gina Talero-Norini, die Hochdramatische Sängerin Lina Flor und der Bassift Ed. Schlömann gefielen sehr gut. In der Operette erwiesen sich die beiden Kapellmeister Udolf Poldi Korner und die Soubrette Rosa Streitmany wurden bald sehr beliebt. Das Schauspiel gewann in Marie Mesch eine Heldin und Salondame von vornehmer Gestaltungskraft und kräftigem Temperamente, serner tüchtige Kräfte in der Sentimentalen Liebhaberin Stephanie Hildsburg, der Naiven Grete Risa, der Munteren Liebhaberin Paula Groß und der Liebhaberin Unguste v. Schrötter, anch die neue Mutter Lotte Rogall gewann sich als Daja in "Nathan der Weise" sofort Publikum und Presse in dauernder Weise. Don den Herren des Schauspieles gesielen besonders der Jugendliche Held Julius Otto, der Jugendliche Vonsvivant Otto Rub sowie der Charakterspieler und Regisseur Umand Kolbe.

And the second section

Und doch, trot all dieser aunstigen Voraussetzungen war die Saison 1888/89 eine der boseften, und zwar - wenn anders dies ein Crost für die Brünner sein sollte — nicht blok für unser Cheater. Das plötliche Ableben des Kronprinzen Rudolf (30. Jänner), das unser Kaiserhaus und mit demselben die gange Monarchie in tieffte Trauer und Bestürzung perfette, unterband den Cheaterbesuch gerade ju einer Zeit, die sonst den Böbepunkt der Saison bildet. Das Theater blieb an drei Abenden geschlossen und es dauerte lange, bis die folgen dieses Schlages überwunden waren. Dazu fast während der ganzen Saison eine trostlose Unergiebigkeit auf dem Novitätenmarkte, die alle Mühe und Plage der Schauspieler wirkungslos machte, eine mit epidemischem Charafter auftretende Influenza, die Künstler und Oublikum auf Wochen binaus dem Cheater entzog, und endlich eine dem Theater abholde Witterung im Mai und Juni. Gar manche Krise trat da in der Theaterwelt ein und gar manches Cheater, 3. B. in Rotterdam, hamburg, Salzburg, Marburg, Laibach, Odenburg, Jalau, Budweis, Carltheater in Wien u. a., wurde porzeitig geschlossen. In diesen Zeiten zeigte sich wieder der Segen der Eigenregie, die allein das hiesige Institut por nachhaltigen Erschütterungen bewahrte.

Un Novitäten ließ es Direktor Stengel auch im dieser Snielzeit nicht fehlen ahne aher mit denselhen — mie

(12. Jänner) mit fräulein flor: Königin, frau Calero-Norini: Sulamith, fraulein Kablig: Aftaroth. Berrn Schütte-Barmsen: Salomon, Berr Ott: Baal-Banan, Berrn Jobel: Uffad und Berrn Schlomann: Bobepriefter und "Der König hat's gesagt" von Delibes (6. April) nachhaltigere Erfolge aufzuweisen hatten. Don den Operetten dieser Spielzeit setten sich "Der Mikado" von Sullivan (30. Oftober) und "Um Wörthersee" von Kofchat (13. Jänner) in dauernder Weise fest, mährend "Santaniel" (26. Oktober) und "Das Daradies" (21. Mai) von ferron und "frikchen und Lieschen" von Offen bach (17. Jänner) nur mäßig gefielen. Uls Schauspielneuheiten führten sich "Eva" von A. Dok (8. September) und "Nora" von Ibsen (2. März), die Erstaufführung des nordischen Dichters im neuen Bause, günstig ein. (Im Interimstheater waren "Die Stüten der Gesellschaft" bereits zehn Jahre zuvor gegeben worden.) Schwachen Beifall fanden "Ise" von Bans Olden (2. September), "Cante Marthe" von E. Granich ftätten September), "Die Pisaner" von Graf Schad ' (6. Oftober), "Prinzessin Sascha" von Beyse (15. februar), "Der Sturm" von Shakespeare (9. Juni) und "Gräfin Sarah" von G. Ohnet (13. September). Von den Luftspielneubeiten dieser Saison drangen nur "Cornelius Dog" von f. Schönthan (13. Ottober), "Die beiden Leonoren" von Paul Lindau" (3. Jänner) und "O, diefe Schwiegermütter" von Biffon und Mars (19. Jänner) durch, während "Unfraut" von Moser (7. November), "Auf glatter Bahn" von H e i n e m a n n (14. Juni), "Papas frau" von Bennequin und Millaud (3. Oftober), "Nervofe Frauen" von Blum und Coché (20. März) und "Fifi" von Meilhac und Balevy (27. Upril) nicht wieder aufgenommen wurden. Groken Lacherfolg fanden die Doffen "Die Wienerstadt in Wort und Bild" von J. Bauer, fuch s und Zell, Musik von Ad. Müller (2. November), "Die Hochzeit des Reservisten" (21. Juni), "Die Novize" (14. November) von f. Zell und "Die Gigerln von Wien" von J. Wimmer (26. Jänner).

Die Neueinstudierungen dieser Spielzeit umfaßten: "Craviata" von Verdi, "Der Blit" von Halevy (der seit 1853 nicht gegehen morden mar). Medeg" von Grillvarzer, "Die und Bauer" von Copezde Dega, "Die Goldprobe" von Ungier und Sandeau, "Ein Sommernachtstraum" von Shakefpeare, "fortunios Liebeslied", "Der Ehemann vor der Cür" und "Pariser Leben" von Offenbachu. a.

Nachstehend die Baft piele dieser Saison: Don der Bofoper gastierte am 21. November Rosa Papier in "Orpheus und Eurydike", am 9. und 11. Mai Bianca Bian chi in "Dinorah" und "Glöcklein des Eremiten" (lettes Auftreten in Brünn): am 24. und 28. November absolvierte Coni Sch läger, die stimmbegabteste und populärste Wiener Sängerin, ihr einziges Brünner Gaftspiel in "Othello" und "Croubadour"; es erschien ferner die jüngste Kraft der Hofoper Lola Beeth (13. und 15. April) in "Cohengrin" und "Die lustigen Weiber", das hiesige Publikum durch ihre sympathische Erscheinung und den bestrickenden Wohllaut ihrer Stimme fesselnd. Dom Burgtheater gaftierten: Als Weihnachtsgaft, wie schon seit einer Reihe von Jahren, Ernst hartmann, diesmal begleitet von der jüngsten Jugend des Burgtheaters, der reizenden Naiven Grete formes, die nur dies einmal hier erschien (22. Dezember "Lady Cartuffe" von Frau v. Girard i n, 23. Dezember "König und Bauer"), am 16. und 17. April Bartmann allein mit "Ein Luftspiel" und "Magnetische Kuren". Hugo Thimig, der Jugendliche Komiker des Hofburatheaters, der schon im Interimstheater einmal aufgetreten war, follte am 31. Dezember gaftieren und hatte bereits die Vorproben mitgemacht. Infolge des plöglichen Ablebens des Kronpringen Rudolf mufte er jedoch sein Baftspiel auf den 11. und 12. februar (" Deilchenfresser", "Eine Taffe Cee", "Der Diener zweier herren" von Goldoni) verschieben, um durch seinen goldenen Bumor die bis dabin porberrichende duftere Theaterstimmung zu verscheuchen. Um 9. März erschien nach achtjähriger Pause wieder Altmeister Sonnent hal, der unter Verzicht auf sein Bonorar zugunsten des patriotischen frauenhilfsvereines in "Vater und Sohn" von Dumas jun. auftrat. Sein Erfolg war ein derartiger, daß Direktor Stengel ibn für ein zweites Gaftspiel im gleichen Monate in "Fromont jun. und Risler sen." und "Kean" (26. und 27. März) gewann. Um letten Abende überreichten ihm die Cheatermitglieder einen Corbeerfranz mit der Inschrift 

28. und 29. Dezember als franz Moor und Büttenbesitzer auf. Don Wien gaftierte ferner Girardi in "Der verwunschene Pring" von PI o h und "Die lette fahrt" von Grün (19. Juni) und "Bochzeit des Reserviften" (21. und 22.). Eine besondere Sensation bildete abermals ein Ensemblegastspiel des Cheaters an der Wien unter Direktor Jauner, welches dem Brunner Publikum die Bekanntschaft der neuen Operette "Der Mikado" und der Gesangposse "Die Wienerstadt in Wort und Bild" permittelte. Die von Wien mitgebrachte prächtige Ausstattung und das ganz neuartige Milien des "Mikado", verbunden mit einer alänzenden Darstellung durch die Damen Ottilie Collin (Jum-Jum), Berta Stein (Katisha), Therefe Biedermann (Pitty-Sing), Gufti Bimmermann (Bepp-Do) und die Berren C. Lindau (Mitado), Siegmund Steiner (Manki-Puh), Sebastian Stelzer (Koto), Bans Poforny (Puh-Bah), Engelbert Udam (Pifh-Tufh) und Ed. Lunger (Kififi), die von Direktor Jauner und Kapellmeister Stern geleitet wurde, verschaffte der Neuheit vier ausverkaufte Häuser (30. und 31. Oktober, 1. und 5. November) bei auf das Doppelte erhöhten Preisen. Ein noch größerer Upparat murde für die "Wienerstadt" aufgeboten. Zu den 72 Personen, die in "Mikado" mitwirkten (nur fraulein Biebermann mar nach Wien zurlidgekehrt), kamen noch Birardi, Josephi, frong, Bellwig, Antonie Hartmannu, a. von Wien, der ganze hiefige Chor und gablreiche hiefige Solofrafte, ein Maffenaufgebot, das auch diesem Stüde zu drei ausverkauften Bäusern (2., 3. und 4. November) verhalf. — Uuch drei Candsleute kamen zu Gafte: die Cragodin fraulein Josefine Braunfels, ehemalige Darmstädter Bofschauspielerin, die bereits vor zehn Jahren am Interimstheater als Philippine Welser gaftiert hatte, trat am 21. februar als Deborah auf, der königbayrische Boffchauspieler Alois Wohlmut, tüchtiger Charakterspieler, der im Interimstheater seine Caufbahn begonnen hatte, am 6. und 11. Oktober in "Die Pisaner", 8. "Cartuffe" und 10. "Der Beizige" von Molière; endlich machte Leopold Deutsch (am 6. Juni) in "Robert und Bertram" seine Aufwartung als kaiserlich russischer Hofft e i n, die an der Berliner Hofoper nicht die erhoffte Stellung gefunden hatte, gastierte hier am 18. Juni als Gretchen, am 30. als Elsa in "Lohengrin" (neben Gritzinger in der Citelrolle) auf Engagement, und zwar mit solchem Beifalle, daß sie wirklich sofort engagiert wurde — aber leider nicht für unsere Bühne, sondern für die Wiener Hosoper.

The state of the s

festliche Veranstaltungen dieser Svielzeit waren: Um 2. Dezember wurde überall, wo Ofterreicher wohnen, das vierzigiährige Regierungsjubiläum Kaiser fran 3 Tofef I. gefeiert. Auch unfer Stadttheater beging dieses erhebende fest in würdiger Weise. Sowohl am Vorabende als am festtage felbst gelangte Grillparzers Schauspiel "König Ottofars Glud und Ende" zur Aufführung. Beide Dorftellungen wurden durch festouvertüren (komponiert und dirigiert am ersten Ubende vom Kavellmeister Dumont, am zweiten Abende vom Kapellmeifter ferron) eingeleitet, die in die Volksbymne ausklangen. Das Lob Ottokars v. Horned auf Ofterreich und die Worte Audolfs v. Habsburg "dem ersten Babsburg Beil in Osterreich" wurden fturmisch afflamiert. — Um 13. Janner festvorstellung quaunsten des Deutschen Schulvereines. Zur Aufführung gelangte das Luftfpiel "Die Burgruine" von Karl de Carro, hierauf wurden die deutschen Kindermärchen "Schneewittchen", "Dornröschen" und "Uschenbrödel" von Professor Dirch an als lebende Bilder gestellt; den von Pohler verfaften Cext sprach Fraulein Mesch in der Gestalt der "Poesie". Den Schluß bildete Koschats Liederspiel "Um Wörtersee", deffen Chöre der Männergesangverein zum Vortrage brachte.

Mit Schluß der Spielzeit 1888/89 schieden folgende Mitglieder aus: .

fräulein flor (Gent, frau Lina Ofterfetjer, Dresden); Bfräulein Groß (heiratete Schauspieler Aub);

Fraulein Hildburg (Hamburg, Orag, Hoftheater Hannover); Fraulein Kahlig (heiratete Opernsänger Siegmund, Konzertsängerin in Wien);

Fräulein Korner'(heiratete Direktor Blasel); Fräulein Mesch (Fürstin Lubomirska, Rußland); Fräulein Ungar (Breslau, Glbenburg, Königsberg, Breslau, München, Berlin, wohnt in Berlin):

Herr Uusim (Regensburg, Augsburg, Innsbruck, Armenhaus

in Liefing, geftorben 16. Upril 1897);

Herr & I a f e I (Carltheater Wien, Direktor Regensburg, Innsbrud, Ceplig, St. Pölten, Ulm, Salzburg, Prefiburg, Bielth);

Berr v. d. Bruch (Altenburg, Berlin, Hannover, Magdeburg,

Leipzig, Bamburg, Regensburg);

Herr Dumoni, Kapellmeister (Gent, Warschau, Sandshut,

Eflingen, Warichan);

Herr Ewald' (Josefftädtertheater Wien, Berlin, München, Berlin, Cheater an der Wien, Magdeburg, Stettin, München, geftorben 19. Mai 1906):

Herr ferron, Kapellmeister (Wien, Berlin, Carltheater Wien, St. Detersburg, wohnte in Wien, gestorben 20. februar 1907);

Berr Kolbe (Berlin, Munchen, gestorben 24. Mai 1892 in

Budapeft):

Herr Marfan o (Wiesbaden, Riga, Bremen, Stettin, Halle, Gressan, Elherfeld, Diffeldorf, mobut Berlin)

Breslau, Elberfeld, Duffeldorf, wohnt Berlin); Herr Otto (Bremen, Hamburg, St. Couis, Riga, Ceipzig,

Direttor Zwidau, Elberfeld);

Herr Aub (Budapeff, Danzig, Erfurt, Weimar, Reichenberg, Lübed, Jantschitheater, Hofburgtheater Wien):

Berr Rüttiger (Murnberg, hoftheater Braunschweig, lebt

dort in Penfion);

Herr Schlömann (New Port, Gesanglehrer New Port); Herr Schütte-Harmsen (Riga, Posen, russischer Hofopernsänger Petersburg, Professor und Gesanglehrer am Mozarteum in Salzburg);

Herr Sgancer (wohnt als Gesanglehrer in Brunn);

Herr Cufcl (Carltheater, Joseftädtertheater, Orpheumtheater und Venedig in Wien, Direktor des Orpheumtheaters in Wien).

In dieser Spielzeit bewährte Brünn sich vornehmlich als das in der Cheaterwelt berühmte "Heiratsnest". Nicht weniger als drei Bühnenpaare führte Gott Umor zusammen: Ehepaar Sieg mundskahlig, Rub-Groß, Blasel-Korner.

### 1889/90.

Unter wesentlich ungünstigeren Voraussetzungen als die vorige entwickelte sich die neue Spielzeit. War es dort ein bessonders schätzenswerter Vorteil, daß der Direktor infolge bereits in der Vorsaison stattgehabter Debüts über eine sichere Cruppe versügte, so war hier gerade das Gegenteil der Kall. Von den zwanzig neuen Mitgliedern hatte ein einzigen beschäft.

marschieren, so daß die ersten Wochen der neuen Spielzeit lediglich diesen Experimenten gewidmet waren. Daß die hierbei zur Aufführung bestimmten, meist abgebrauchten Stücke die Abonnenten verstimmten und die Nichtabonnenten nicht heransocken, war die natürliche Wirkung. Und so war es zebruar geworden, bis das ganze Personal endgültig zusammengestellt war, wobei man natürlich notgedrungen auch einige minder-

wertige Kräfte mit in den Kauf nehmen mußte.

Neu engagiert wurden: Der Opernkapellmeister Konstantin aschoppe, die Bochdramatische Sängerin friederife Kullich vom Wiener Konservatorium, die erst nach und nach festen fuß faßte: die Opern- und Operettensängerin fräulein Charlotte Tifchler, die bier vor fechs Jahren aufgetreten, sodann an die Wiener Hofoper und von dort wegen zu geringer Beschäftigung ans Carltheater gegangen war und nun wieder hier als Selika in der "Ufrikanerin", Rosalinde in "fledermaus" und Marie in "Waffenschmied" mit freundlichstem Erfolge debütierte, der ihr auch fernerhin stets treu blieb: der Cenorbuffo und Operettensänger felir 5ch nelle vom Cobetheater in Breslau: die Altistin Benriette Clement von der Berliner Bofoper, der Baffift Bermann fintenftein und der Heldenbariton Emil Steger vom Metropolitan Opera House in New Nork, der sich durch Schönheit der Stimme und geschmacvolle Gesangsweise einen dauernden Plat in der Gunft des Publikums errang; der Held Wilhelm Cimm und der Heldenvater Gustav Johannes vom Deutschen Theater in Berlin, der Jugendliche Beld Bans Schiffmann und der Charafterspieler Louis Theodor Weil vom Stadttheater in Reichenberg, der Schauspieler Bans Ringhoff, endlich, zum erstenmal im neuen Hause, ein Ballettvorstand, die Ballettmeisterin frau Stichler= Doatbera.

Einer besonderen Beliebtheit erfreute sich heuer das Lustspiel und dieses wieder vornehmlich in seinen weiblichen Verstretern: Fräulein Hermine Breier, die bereits am Interimstheater unter Direktor Czernit tätig und beliebt gewesen war, fräulein Margarete Körner, fräulein Berta Römer und Helene Schmitt, die bald erkorene Lieblinge wurden. In der vom Kapellmeister Max Winné geleisteten Operette sassen die Soubrette Irma Göhe sowie der

Die unbefriedigende künstlerische und finanzielle Situation dieser Spielzeit, die noch durch einen andauernden Mangel an wirksamen Neuheiten, durch das Versagen gablreicher Gaftspiele und Benefizevorstellungen, sowie durch neuerliches beftigeres Auftreten der Influenza verschärft wurde (manchen Tag gab es 17-20 Erfrankungen) und ein mit immer größerer Hartnäckiakeit sich festsenndes Defizit zur folge batte, perurfacte abermals Unariffe gegen die Gigenregie. Da man fich jedoch eingestand, auch bei etwaiger Verpachtung des Cheaters nicht besser zu fahren, versuchte man die Beranziehung eines aus kunftsinnigen Bürgern bestehenden Konsortiums, das obne Gewinstabsicht und mit einem städtischen Zuschusse von jährlich höchstens 5000 fl. das Theater führen sollte. Ein solches Konsortium war aber nicht aufzutreiben, darum versuchte man die Gründung eines "Deutschen Cheatervereines". Auch Einschränkungen aller Urt, ja darunter sogar die Auflassung der großen Oper, wurden ins Auge gefaßt, als durch einen plöglich eintretenden Direktionswechsel alle diese Plane Ziel und Zwed verloren. Eine Abordnung von Mannheimer Bürgern war in Brünn eingetroffen und lud Baron Stengel gur Bewerbung um die freigewordene Intendantenstelle am dortigen Bof- und Nationaltheater ein. Daß Stengel gerne solcherart der unhaltbar gewordenen Situation entrann, ist begreiflich. Er reichte sofort sein Entlassungsgesuch ein, das auch - und zwar, wie es in dem betreffenden Schriftstude wörtlich heißt, "unter Unerkennung Ihrer Pflichttreue, Ihres unermüdlichen fleifes, Ihrer außergewöhnlichen Ordnungsliebe und Pünktlichkeit sowie Ihrer unausgesetzten Bemühung, das hiefige Stadttheater auf einer der Stadt Brunn entsprechenden Böhe zu erhalten, sowie Ihrer in jeder Beziehung korrekten Haltuna" — genehmigt wurde. Der Konkurs wurde ausgeschrieben und am 13. Mai unter 27 Bewerbern der Oberregissenr des Orager Candestheaters Adolf Baumann zum Direktor ernannt. Es ift klar, daß der neuernannte Direktor nur in geringer Weise in den ferneren Derlauf dieser zu Ende gehenden Spielzeit eingreifen konnte. Jedoch schon die Grnennung des Griten On ernregissen rs des Orager der bisher üblichen Striche, die Richtung des neuen Ceiters

vorahnen ließ.

Nachstehend die Neuheiten dieser Saison: Die Over beschränkte sich auf die "Abenteuer Karls XII." von Mose nthal, Musik von J. Hoven (15. Jänner), die zwar den Spielplan angenehm auffrischte, aber doch seither nicht mehr auftauchte, ein Schidfal, das auch die neuen Operetten "Capitain fracassa" von A. Dellinger (26. Oftober) und "Der Schelm von Bergen" von Oelfchlegel (11. Janner) teilten. Großen Erfolg hingegen hatte "Der arme Jonathan" von 3. Bauer, Musik von K. Milloder (27. februar) fomie "Der Mifado" von Sullivan (19. April). der voriährigen glänzenden Aufführung durch das Ensemble des Theaters an der Wien schlug die Operette in der Besetung der Citelrolle mit Kreith, Nanki-Pooh: Berr Siegmund, Kofo: Berr Reimers, Dooh-Bab: Berr Korschen, Dish-Tush: Berr Ott, Dum-Dum: frau Talero, Ditty-Sing: fraulein Dohlner, Beep-Doh: fraulein Wagner, Katisha: fräulein Jules, Kififi: Herr Linori, vom Ballettmeifter Bundlach insgeniert und in der eigenen prächtigen Ausstattung so durch, daß sie trot vorgerückter Saison noch elfmal gegeben werden konnte. Welche Wirkung hätte sich erft erzielen lassen, wenn man nicht in der Vorsaison den Löwenanteil des Erfolges einem fremden Ensemble überlassen hätte! Don den Schaufpielen dieser Saison errang "Der fall Clemenceau" von D u m a s j. und d'U r t o i s (19. Oftober) wohl den größten Erfolg, fraulein Körner war als Iza so vortrefflich, daß sie mit dieser Rolle am Cheater an der Wien (infolge Meinungsverschiedenheiten zwischen frau Wilbrandt=Bandins und fraulein Sand= r o d') viermal (27., 28., 29. und 30. November) höchst erfolgreich gaftierte. Auch "Das lette Wort", von f. Schönthan (30. November), "Die Hochzeit von Valeni" von Sanghofer und Brociner (6. februar) und "Der Volksfeind" von Ibsen (18. Mai), der in dieser Spielzeit allerdings nur einmal, dafür aber sechs Jahre später mit um so nachassissen sehr, wogegen

von Wittmann und Bergl (6. September) ein, "Die wilde Jagd" von E. fuld a (5. September), "Bruder hans von Karlweiß (14. September), "Das elfte Gebot" von U. Celler (24. November), "Der Zaungaft" von G. Blumenthal (17. Dezember), "Ein schwieriger fall" von J. Melbourne (28. februar), "Post festum" von Wichert (21. März), "Die Sternschnuppe" von Mofer und Girndt (7. Mai), "Der Kernpunkt" von Labiche (12. Oktober) und "Die blaue Grotte" nach Pinero von G. Blumenthal (13. februar) blieben nur Saisonstüde. Die Possen und Dolksftude "Beima'funden" pon Ungengruber Dezember), "Jägerblut" von Rauchenegger (26. Jänner), "Der Lumpenball" von B. Schier (9. februar), "Kaiser Josef im Volke" von Elmar (20. februar) und "frau Sopherl vom Naschmarkt" von Chiavacci und Krenn (15. März) gefielen, ohne eine dauernde Bereicherung des Spielplanes zu bilden.

Als Werke heimischer Autoren gingen am 29. Dezember "Cheaterblut" von H. Penn, am 21. Juni "Der Normalmensch" von Dr. Schilder und "Ein Genie" von fr.

Ellen (Klein) in Szene.

Erwähnenswerte Neuinszenierungen waren "Demetrius" von Schiller, "Um Rande des Abgrundes" von Goldbann (eine Sage der Mazocha behandelnd), "Iphigenie" von Goethe, "Ein Kind des Glücks" von Ch. Birchspfeiffer, "Corbeerbaum und Bettelstab" von Holtey, "Der Craum ein Ceben" von Grillparzer, "Jopf und Schwert" von Guhtow und "Die Kreuzelschreiber" von Unzengruber.

Uls Gäste traten auf: Von der H o f o p er die K au l i ch in "Aida" (19. November); Hermine B r a g a zum lettenmal, und zwar als "Mignon" (25. Jänner), "Carmen" (27.) und Gretchen (29.), in welcher Rolle sie hier vor 13 Jahren die die Welt bedeutenden Bretter zum erstenmal betreten hatte; Hosopernsänger Grengg, Scarias langgesuchter Nachfolger, zum ersten und gleichzeitig lettenmal (Bassistengäste haben hier eben nie Glüd!) als Mephisto (29. Jänner) und Falstaff (11. Februar); nach zahlreichen abgesagten Gastellan wellt zu 2 Urril frit Schrödter in "Carmen"

durch Wohllaut des Organes, pornehme Gesangskunft und feuer der Leidenschaft bestach, im Dereine mit der lieblichen Standhartner (6. Mai "Cohengrin", 17. "Romeo und Julie"): endlich Leo Gritinger (12. und 14. Juni) in "Orophet" und "Robert der Ceufel", in lettgenannter Oper qualeich frl. Cofcher als Belene. - Dom Burgtheater erschien frau Wilbrandt-Baudius in "fall Clemenceau" (14. Dezember); als Weibnachtsaast (21. und 23. Degember) Baumeifter in "Göt von Berlichingen" und "Richter von Zalamea"; Chimig am 31. März in "Cornelius Doff", 1. Upril in den Einaktern "Jugendliebe" von Wilbrandt, "Der flüchtling" und "Der Öräfident" von Kläger; frau Belene hartmann1) zum lettenmal (6. April) in "Die Cochter des Herrn fabrizius"; am 3. Mai ihr Batte Ernft Bartmann in "Diel Larm um nichts". - Don den anderen Wiener Bubnen: Nach achtiähriger Dause kam Wilhelm Knaak in alter frische und Elastizität (8. Jänner "Im Spätsommer" von Meilhacund Balévy. "Des Nächsten Hausfrau" von Rofen und "Eine vollkommene frau" von Görlit, am 9. in "Raub der Sabinerinnen", am 10. in "Bofmeifter in taufend Angften" von Ch. Bell, "Der Sohn auf Reisen" von feldmann und "Schneider fips" von Kokebue); nach neunjähriger Pause sein fachkollege Cemele, der eben wieder von Berlin nach Wien gurudigekehrt mar (21. März "Der Gevatter von der Strafe", "Post festum" und "Caub muß er fein", 22. "Das lette Wort"): der unvergleichliche Ungengruberdarfteller Ludwig Martinelli (27. März "Kreuzelschreiber", 11. Mai "Meineidbauer"); fräulein Nelly Bonigsvald, die graziose Salondame des Deutschen Volkstheaters in Wien (12. März "Das lette Wort") und das vorjährige Mitglied Paul Blasel vom Carltheater in Wien (29. März "Die berühmte frau"). - Auswärtige Künstler waren: Die Heroine Kathi frank, die seit ihrem letten Gastspiele ihren Wohnsix in Frankfurt a. M. aufgeschlagen hatte (18. Jänner "Obette", 20. "fedora"

des unvergeßlichen Karl Druder (12. Mai "fledermaus", Alfred), nach Auflassung des deutschen Hoftheaters in Petersburg Ceopold Deutsch (15. und 16. Juni "fatiniga", 21. "Umsonst" von Aestrop).

Uußerdem wurde zwei Brünner Kindern Gelegenheit zum ersten Auftreten geboten: am 20. März fräulein Core Kutschera in "Ein Kind des Glücks", am 29. fräulein Wilma Renard (fuchs) als Herma in "Die berühmte frau".

Bemerkenswerte Ereignisse waren: Um 19. Dezember fand eine Crauerfeier für den furg vorher verftorbenen Dichter Ludwig Ungengruber1) mit nachstehendem Oroaramme statt: Crauermarich von Chopin, Orolog von B. Denn, gesprochen von herrn Pohler, lebendes Bild: Unzenarubersche Kiauren um einen Weibnachtsbaum aruppiert. zum Schluß die Erstaufführung des Weihnachtsstückes "Beimg'funden" von Ungengruber. — Um 20. februar: Bedenkfeier anläflich der hundertsten Wiederkehr des Codestages Kaiser Josefs II.: "Kaiser Josef im Volke" von C. Elmar, Epilog von Goldhann, gesprochen von fräulein Römer als Austria, hierauf "Volkshymne" und lebendes Bild: das Deutsche Haus mit dem zu errichtenden Kaiser Josefdenkmale, letteres bekränzt von frauen, Sängern, Studenten, Curnern und Bürgern, Schüten Brünns. — Um 23. februar festvorstellung zugunsten des Deutschen Schulvereines: "Erziehungsresultate" von Blum, "Polonaise" von Wieniamski für Violine mit Orchesterbegleitung, gespielt von Herrn Sieafried Strafofth, "Prolog" von Paul Kirfth, gesprochen von Pohler, lebende Bilder: a) Kaiser Josef pflügt bei Slawikowith, b) Kaiser Josef besucht die Köfillersche fabrik in Brunn (Neugasse); c) Dornröschen; d) Aschenbrödel. — Um 20. April: festvorstellung zugunsten des patriotischen Frauenhilfsvereines und der ftädtischen Waisenhäuser: "festouvertüre", "festprolog", von Kirsch, gesprochen von Frl. Körner als "Clio", dazu lebende Bilder: 1. Curnermarsch aus dem 16. Jahrhundert. 2. Maria Cheresia auf dem Roichstage zu Prefiburg. 3. und 4. "Krieg" und "Frieden",

"Die Duppenfee" von Bakreiter und Gaul, Musik von J. Bayer, einstudiert vom Ballettmeister Bafreiter und Solotänzer Rathner der Wiener Hofoper. Der Erfolg dieser von der Präsidentin des patriotischen frauenhilfsvereines frau Adele v. Ceuber veranstalteten und ausschlieklich von Damen und Herren der hiefigen adeligen und bürgerlichen Gesellschaft ausgeführten Vorstellung war ein äußerst gelungener. — Um 1. Juni wurde die 100. Wiederkehr von f. Raimunds Codestage mit einer Aufführung von "Der Bauer als Millionär" gefeiert; den Schluß bildete das lebende Bild: ferdinand Raimund, umgeben von den Hauptgestalten feiner Dichtungen.

Direktor Baumann war bereits am 18. Mai in Brünn eingetroffen und hatte am 22. die Direktion übernommen. Bürgermeister Winterholler selbst erschien am genannten Cage um 1/210 Uhr pormittags im Cheater, um Baron Stengel por dem gesamten Dersonale feinen Dant und feine Unerfennung auszusprechen. Der abgebende Direttor trat am 1. Juni seinen neuen Posten in Mannh e i m an, den er bis zum 5. Juli 1893 bekleidete. Er übernahm hierauf die Stelle des Direktors einer Berliner Cebenspersicherungsanstalt, am 5. Juli 1894 überfiedelte er als Direktor einer Zuricher Dersicherungsanstalt nach Breslau, wo er am 6. Oftober 1901 ftarb.

Nachstebende Mitglieder schieden zum Schlusse dieser Saifon aus: Fraulein Breier (Burid, St. Ballen, Crefeld, Strafburg, wohnte hieging bei Wien, gegenwärtig in der Candesirrenanstalt in Wien):

Fraulein Clement (Zürich, privatisiert in Wien, Breslau): fraulein Kowacz (beiratete Ch. Clement, Schau-(pieler, Beuthen):

Fräulein v. Schrötter (Crieft, Glogau, Regensburg, Ulm, freiburg, Glogau, Uichaffenburg, Kobleng);

fran Calero-Norini (vermählt mit Bankier Schuk. Brunn, Gesanglebrerin in Mailand):

Berr Bennemann (Stuttgart, Innsbrud, Machen, fiala-

ensemble, Berlin, Munden, Konigsberg, Jerlohn, Wefel);
Berr finten ft ein (Kantor in Leipzig, gestorben 7. Marz 1898); Berr Johannes (Riga, privatisierte in Berlin, Breslan, geftorben 3. Juli 1901);

Berr Schnelle (Bannover, Breslau, gestorben 29. Jänner 1892) : Berr Siegmund (Konzertfänger, Kaufmann in Prag); Berr Cimm (Salzburg, hagen, Men, Crier, Direttor in Neu-

wied. Cournee, Berlin, Darietemitglied):

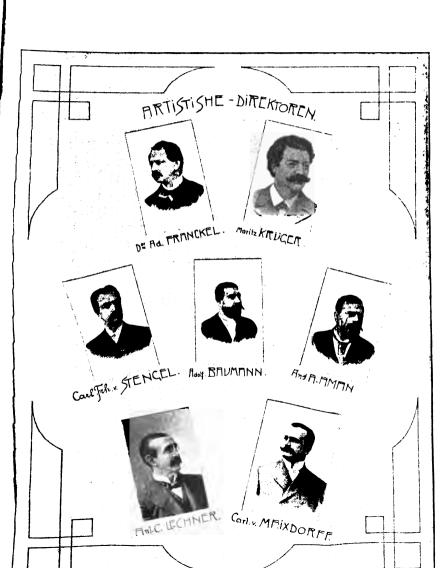

### IV. Direktion Adolf Baumann.

(22. Mai 1890 bis 25. Juli 1893.)

### 1890/91.

Adolf Baumann war im Jahre 1855 als Sohn eines Bahnbeamten geboren, ftudierte Realgymnafium und technische Hochschule, ging jedoch im Jahre 1874 jum Theater über. Es mar ein merkmurdiger Bufall, daß die Wege Baumanns fich mit denen feines Dorgangers Baron Stengel in ihrer Laufbahn fo oft frengten. Gleich Baumanns erftes Engagement am Kurhaustheater in Cannftatt führte ibn mit Baron Stengel, dem Teiter Diefer Sommerbubne, gusammen, mit dem er den nachften Winter an das von Stengel geleitete Boftheater in Sigmaringen ging. Baumann fam nun über Gorlit, Maing und Stettin an das Deutsche Kandestheater in Prag, an dem er vier Jahre als Regiffeur der Oper, fpater als Oberregiffenr mirfte. Baron Stengel mar es auch, der Baumann zu feinem Nachfolger auf dem Brunner Doften empfohlen hatte. Wiewohl Baumann feinen Dienft bereits am 22. Mai angetreten hatte, ift doch der eigentliche Beginn feiner Direktionstätigkeit in die neue Spielzeit zu verlegen, da er die vorige eben nur mehr den Intentionen Stengels gemäß zu Ende führen konnte.

Tüchtig und unermüdlich hatte Baumann den ganzen Sommer den Vorbereitungen für die neue Spielzeit, der Erwerbung von Neuheiten, Ergänzung des Personales und Ausbessesserung des Fundus gewidmet. Seinen von bestem Willen, großer Tatkraft, vielem Verständnisse und künstlerischem Ehrgeize beseelten Bemühungen stand aber besonders ein großes Hemmnis für den Erfolg entgegen. Da der Gagenetat der letzten Jahre eine beunruhigende Höhe erreicht hatte, wollte man es mit billigeren Kräften, mit Anfängern versuchen. Das Brünner Publikum steht in der Regel talentierten Kunstzüngern nicht ablehnend gegenüber; im Gegenteil, es freut sich ihrer Entwicklung, fördert ihren Werdegang und nimmt mit Recht einen Teil ihrer späteren Erfolge als sein Verdienst in

iconften Plane, feine mutigften Caten fowie feine unermüdliche Regietätigkeit versagten oft an diefer Klippe. Und man muß gesteben, daß Baumann mit den taufend Maften ehrenhaftester Intentionen in den Ozean der neuen Saison geschifft war, um recht still auf gerettetem Boot in den hafen des Rechnungsabschlusses zu treiben. Aber ein Verdienst bleibt ibm uneingeschränkt aufrechterhalten. Baumann bat das Wagnergemeinde Brünner Dublifum au einer groken erzogen. Die Vorbereitungen bierzu boten gemisse notwendige, anfangs nur mit Widerfpruch bingenommene Einführungen: die Verfinsterung des Zuschauerraumes während der Vorstellung, das Berbot an die Mitalieder, hervorrufen bei offener Szene folge zu leiften, das Ersuchen an die Theaterbesucher, etwaige Beifallsbezeigungen beim Uftichluffe bis nach Beendigung des Nachspieles aufzusvaren usw. Was nun das Ensemble dieses Jahres anbelanat, so erwies sich diesmal nur die Operette als vollständig "seetüchtig". Die Damen Cifchler, Bobe, Poblner und Jules und die Berren Korfchen, Reimers und Linori bildeten eine fieggewohnte Schar. Zu diesen traten noch Dr. Raoul Walter vom Cheater an der Wien, ein Sohn des berühmten Kammerfängers Gustav Walter, als stimmlich einwandfreier, schaufpielerisch sogar hervorragender und durch seltene musikalische Intelligenz ausgezeichneter Operettentenor, der auch mit fug und Recht in das Nachbargebiet der lyrischen Oper, ja sogar der großen Oper fich magen durfte, und der Jugendliche Befangsfomifer Sieamund 27 a kler pom Stadttheater in Augsburg. Das 5 ch a u= und Lu ft f p i e I ergänzte sich durch die Beldin Roja Nordmann (vom Bofburgtheater in Wien), der jedoch für große Aufgaben der eigentliche dramatische Nachdruck abging, ein Mangel, der auch die Leiftungen des Belden frang Cidy (vom hoftheater in Meiningen) einigermaßen beeinträchtigte, wogegen Belene Rosner sich als begabte Sentimentale Liebhaberin erwies, die auch durch vier Jahre ibren Doften beftens ausfüllte.

Stadttheater in Königsberg) brachte für sein fach einen nur mit der Zeit verschwindenden fehler, die Jugend, mit sich. Eine achtjährige Tätiakeit in Brunn bot ihm binreichend Belegenheit, diesen fehler zu mildern und als er so weit war, ging, er richtig "gebessert" nach Wien. Auch an einem zweiten Candsmanne, dem Schauspieler hermann Eisner (vom Stadttheater in Beidelberg) erhielt unser Ensemble eine verläfliche Kraft: in kleineren Rollen trat die Liebbaberin Mathilde Liebwert günstig por, als Inspizient und Schauspieler murde Sieafried & e b n e r engagiert. Merkmürdigerweise aber mußte gerade jene Spielgattung, die Baumanns eigentliche Domane bildete - die Oper - die größten Enttäuschungen zeitigen. "Was neu ift, ift nicht gut, und was aut ift, ist nicht neu", das war im groken und ganzen das Charafteristische der Over dieses Jahres. Die Jugendlich-dramatische Sängerin Emilie Lange (vom Stadttheater in Riga) mar ja fehr sympathisch, aber gerade jenen Partien, die sie der nicht allzu sattelfesten Hochdramatischen Sängerin friederike Kullich abnehmen sollte, noch nicht gewachsen. Die Koloraturfängerin Fräulein Udele Wassiliewicz (vom Stadttheater in Köln) glänzte durch ihre Staccatis und Triller, doch erwies sich ihr Organ für unser haus zu klein. Die Altistin Unna Warnegakonnte als Unfängerin größere Aufgaben ihres faches noch nicht bewältigen. Der Heldentenor Desider Uranyi (von Budapest) war trop unermüdlichen fleises und bewundernswerter Ausdauer doch nicht imstande, allein ein ganges Opernrepertoire zu tragen, zumal sein Stimmkollege Leopold Daul (vom Stadttheater in Stettin) ihm nur wenig Hilfe bieten konnte, wogegen der temperamentvolle Steger in dem Zweiten Bariton Ernst Melfus (von Wien) eine fast überflüssige Aushilfe erhielt. Unerquicklich gestaltete sich der Kampf um das Baffiftenfach, aber auch die beiden ichlieflich für dieses fach engagierten Sänger frit Jülich (vom Stadttheater in Bremen) und Udolf Stierlin (vom Stadttheater in halle a. S.) machten zusammen noch nicht einen auten Bassisten aus. Zudem erfrankte Berr Stierlin im

1

Weg zur Bühne geebnet. Als Konzertmeister trat Robert Küngel, als Zweiter Sefretar Josef Windhopp ein.

The state of the s

Die in diefer Spielzeit aufgeführten Menbeiten bieten manches Charafteristische für Baumanns Catiafeit, In der Oper brachte ein Mogartzyflus gleich zwei vorher bier noch nicht aufgeführte Werke: "Joomenaus" (19. November) erlebte die einzige Aufführung im neuen Baufe und "Cosi fan tutti" (27. Dezember) mar, wenn auch feine Bereicherung des Spielplanes, so doch eine fünftlerische Cat. Dasselbe ailt auch von Webers nachgelaffenen "Die drei Pintos" in der Neubearbeitung durch deffen Enkel Karl Weber und durch Guftav Mahler (21. September). Das Wagnerrevertoire unserer Bühne, das bisber aus "Cannhäuser" (24. August1861), "Cobengrin" (4. Oftober 1864) und "Der fliegende Bollander" (2. Dezember 1871) bestanden hatte, erfuhr eine Bereicherung durch "Rienzi" (4. Oftober 1890) mit Uranyi in der Citelrolle, fraulein Lange als Irene, Berr Stierlin als Colonna, fraulein Warnegg als Udriano, Melfus als Orfini, Berr Chlumenty als Raimondo, Dr. Walter als Baroncelli, Berr Jülich als Cecco, Fraulein Pohlner als friedensbote; die romifchen Kampffpiele murden von gwölf Berren des hiefigen Curnvereines ausgeführt, die Gruppierungen und Tange von dem gum erftenmal ins Leben tretenden hausballett, einstudiert von frau Stichler = Dogtberg. Die Infzenierung beforgte Baum a n n felbft. "Rienzi" wurde achtmal in kurzem Zeitabschnitte gegeben. Die Rettung der Opernsaison aber bildete "Cavalleria rusticana" von P. Mascagni (29. März, mit fraulein Lange als Santuzza, Uranyi und Dr. Walter abwechselnd als Turiddu, Steger als Alfio, Tischler als Sola, Warnegg als Lucia), die in diefer Spielzeit nicht weniger als achtzehnmal gegeben wurde. — Un Operetten brachte diefe Spielzeit "Dage frit," von Straffer und Weingierl (2. November), die fich nicht recht einzuleben vermochte, während "Mamfell Nitouche" von Meilhac und Millaud, Musif von Berve (6. Juni) und "Der Dogelhändler" von Zeller (25. Upril) große Zugkraft ausübten. Im Schaus und Luftfpiel erlangten die man-

(5. Dezember), Paul Beyfe mit "Ehrenschulden", "Im Bunde der Dritte" und "Unter Brudern" (23. April), Ernft v. Wildenbruch mit "Die Baubenlerche" (11. Upril) und Octave fe u illet mit "Juliette" (6. Marg) auf unfere Bubne Eingang. Außerdem murden von bekannten Autoren folgende Neuheiten gebracht: "Der Unterftaatssefretär" Wilbrandt (3. Oftober), "Pring friedrich von Bomburg" von Kleift (17. Oftober), "Das zweite Beficht" von O. Blumenthal (22. November), "Die fpanische Wand" von Koppel=Ellfeld (3. Jänner), "Die Kinder der Erzelleng" von Wolgogen und Schumann (7. februar), "Schuldig" von R. Doß (3. Upril), "Die Maus" von Pailleron (12. September), "Der felige Coupinel" von 21. Biffon (31. Janner) und "Der Kampf ums Dafein" von 21. Daudet (14. Mai), von denen jedoch kaum zwei bis drei im Spielplane erhalten werden fonnten. Bleiches Schidfal hatten die Poffen: "Der flüchtling" von Meftrov, bearbeitet von Chiavacci und Banghofer (14. Märg), "Der dumme August" von Unthony und Maurer (15. Upril) und "Nigerls Reise nach Paris" von Unthony (2. Mai), mahrend "Penfion Schöller" von Laufs und Jacoby (30. November) zum Repertoirestiick wurde. Auch ein Ballett "Ofterreichische Märsche" von J. Bayer (29. März) murde in dieser Spielzeit oft wiederholt.

Neueinstudierungen dieser Spielzeit waren: "Jefsonda" von Spohr, "Gberon" von C. M. v. Weber, "Titus" von Mozart, "Die Großherzogin von Gerolstein" und "Urlaub nach dem Fapfenstreich" von Offen bach, "Des Köwen Erwachen" von Brandl, "Käthchen von Heilbronn" in der Bearbeitung von Karl Siegen, "Die Schule des Lebens" von A aupach, "Esther" und "Wehdem, von ilgt" von Grillparzer, "Die Piccolomini" von Schiller, "Der Marquis von Dillemer" nach G. Sande von Al. Sonnenthal und "Einer von unsere Leut" von G. K. Berg.

Uls Gäste erschienen: Von der Hofoper kam in diesem Spieljahre nur ein Gast. Um 17. Mai, Ostersonntag (dem Tage der Einweihung des hiesigen Deutschen Hauses), gastierte Tola Beeth als Elsa in "Cohengrin", am nächsten Tage in "Die lustigen Weiber". — Vom Hofburgthe ater gastierte Udolf Sonnenthal am 22. und 23. Dezember (Marquis

Dofpischil (23., 24. und 25. März "fedora", "Donna Diana" und "Maria Stuart"), der — nach fast elfjähriger Pause — die W o I t e r felbst folgte (5. Mai "Sappho"). Der Undrana war auf die bloke Unkundiauna dieses Gastspieles bin ein so enormer, daß dasselbe tags darauf mit dem gleichen Stüde abermals por ausverkauftem Bause wiederholt murde. Was unser warmblütiges Dublitum, die studierende Jugend voran, an Begeisterung aufzubringen vermochte, wurde der Künftlerin geboten. Ihre Abschiedsworte lauteten: "Dank, tausend, tausend Dank für die freundliche, bergliche Aufnahme, die Sie mir bereitet haben. Insbesondere der Jugend Dank für die liebenswürdige Urt, in der sie mich gestern abend nach Bause gefahren. Der Allmächtige möge ihr ihren Enthusiasmus bewahren und Sie mir Ihre Huld, bis wir uns hoffentlich wiederseben". Mit dem Wiedersehen wurde es aber freilich nichts. Die Künftlerin, die kurze Zeit nachber das Dekret als lebenslängliche Hofschauspielerin erhielt, ift in der folge nie mehr nach Brunn gekommen.1) - Dom Deutschen Volkstheater in Wien ericbien zum erstenmal Abele Sandrod mit jenen Rollen, die ihren künstlerischen Aufstiea bezeichneten: 26. Mai "Francillon", 27. Sanda in "Bochzeit von Valeni". — Auch Girardi folgte einer Einladung Baumanns, ergötte am 6. und 7. Juni durch seinen Celestin in "Mamsell Nitouche" und spielte außerdem (9.) in "Kindsfrau" und (10.) "Der arme Jonathan".— Der vom Vorjahre bekannte königlich fächsische Kammer- und königlich preußische Hofopernsänger Herr Buls gastierte (26. und 28. Juni) als "Don Juan" und "Hollander". Aufferdem trat für den erkrankten Bassisten Stierlin Berr Georg Sieglitz von Prag (6. februar) in "figaros Hochzeit" und sein dortiger fachkollege Wenzel Dobsch (3., 11., 22., 27. februar und 5. März) in "Hugenotten", "Cell", "Robert der Teufel", "Cohengrin" und "Lida" auf. — fräulein Kollar vom Stadttheater in Königsberg, der einstige Brünner Liebling, benutte einen ferialaufenthalt, um sich (31. Mai und 3. Juni in "Cavalleria", 14. Juni "Zigeunerbaron" und 30. Juni "Königin von Saba") in Erinnerung zu bringen.

100

Bemerkenswerte Ereignisse waren: Am 3. September

mit vorhergebendem, von Raeder gesprochenem Prologe. — Um 9. und 10. November: die erfte Brünner Aufführung der geschlossenen "Wallenst ein"-Trilogie, bei der "Die Diccolomini" hier überhaupt erst zum zweitenmal gegeben wurden. (Erstaufführung 10. November 1872.) - Der Mozartzyklus, bestehend aus: "Idomenäus", "Entführung aus dem Serail", "Figaros Hochzeit", "Don Juan", "Cosi fan tutti", "Zauberflöte" und "Citus". — f. Grillparzers 100. Beburtstag (15. Jänner 1891) wurde am Vorabende mit "Weh dem, der lügt" (gleichfalls vorher erft e in mal und zwar am 16. März 1842 gegeben), am festtage selbst mit dem fragmente "Efther", dann Webers "festouvertüre" und einem von fraulein Rosner und Berrn Raeder gesprochenen, von acht lebenden Bildern begleiteten Epiloge gefeiert. — Um 13. Kebruar, dem Codestage R. Wagners, fand im Cheater eine große Musikaufführung statt. Das auf der Bübne befindliche Orchester brachte Musikstücke aus "Meistersinger", "Ring des Nibelungen" und "Parsifal" zum Vortrage. Um 15. März ward eine Matinee zugunften der deutschen Bühnengenoffenschaft und des hiefigen Theaterunterft üt ungsfonds veranstaltet: Ouverture zu "Euryanthe", "Durch die Karten", Suftspiel von M. Günther, Einzelvorträge des frauleins v. Thorsty und des Berrn Steger, Quartette der Mitglieder Sange, Warnegg, Uran y i und Steger, "Symphonie" von Gold mar k. — Um 16. November Vorstellung zugunsten des deutschen Journalisten- und Schriftstellervereines in Brunn. Programm: "Die Zaubergeige" von Offenbach, "Der Ring des Polyfrates" von Teweles, "Das Volkslied" von Mosenthal, Musik von frang Doppler, Cert gesprochen von Franz Tich v, Chöre und Quartette, gesungen vom Brünner Männergesangvereine, die Soli von Theatermitgliedern, lebende Bilder. Erwähnung verdient auch die Wiedereinführung von Weihnachtskindervorstellungen, als deren erste "Schneewittchen" gebracht murde.

Von den mit Schluß dieser Spielzeit ausscheidenden Mitgliedern waren es besonders die Damen Götze, Schmitt und Körner (die beiden ersteren zogen sich ins Eheleben Stellung schuf), endlich Herr Kreith (der hier seit Eröffnung des Hauses tätig gewesen und sich von Pike auf zu einem vielseitig verwendbaren Mitgliede emporgeschwungen hatte), deren Ubgang am lebhaftesten bedauert wurde.

CANAL PROPERTY.

Mit Schluß diefer Spielzeit schieden aus:

fräulein Goete (verheiratete frau I. Jellinel, Brünn); fräulein Koerner (Hamburg, verheiratete frau Otto, Hamburg);

fräulein Kullich (frankfurt a. M., Breslau, ? 1895/96); fräulein Liebwert (= fräulein Lippert, Vortrags-

meifterin Berlin):

fräulein Nord mann (Ceplin, Milwaukee, Riga, Berlin, verheiratete frau Marx, gastiert Stettin);

fraulein Roemer (Duffeldorf, Bremen, Leipzig, Riga,

freiburg, Riga);

Fraulein Som itt (verwitwete frau Oberleutnant v. Haffinger,

verheiratete frau Dr. Wessely, Wien);

fräulein Wassiliewicz (Cotis, Roburg, verheitatete frau Bernhardt, Koburg);

herr Eibenich üt, Kapellmeifter (Magdeburg, Cheater an der

Wien, Mitdireftor des Carltheaters in Wien);

Herr Eisner (Charlottenburg, Mannheim, Bremen, Görlitz,

Brünn 1896/97);

Herr Jülich (Hermannstadt, Mainz, privatisiert in Berlin); Herr Kreith (Hamburg, Carltheater, Raimundtheater in Wien, Verwaltungsdirektor des österreichischen Bühnenvereins);

herr Melfus (Hoftheater Altenburg, privatisiert in Wien);

herr Paul (Gymnasiallehrer in Wiesbaden);

Herr Schiffmann (gestorben ?); Herr Stierlin (Fürich, Chemnik, Magdeburg, Direktor

am Konfervatorium in Münfter);

Herr Sturm (Magdeburg, Wr.-Neuftadt, Sclzburg, Hannover, Berlin, Chemnity, Pilsen, Magdeburg, Codz, Innsbruck, Salzburg, Innsbruck);

Berr Walter (Hoftheater München).

# 1891/92.

Die Erfahrungen des Vorjahres sich zunutze machend, füllte Baumann rechtzeitig die Lücken in seinem Personale aus und trachtete statt der abgegangenen Unfänger nach Möglichkeit bewährte Kräfte zu engagieren. Für das Schauund Lustspiel gewann er als Erste Heldin Fräulein Elisabeth Hauf f vom Stadttheater in Magdeburg, deren schöne Mittel nur einigermaßen durch einen Mangel an Innerlickseit auf ihr

die Muntere Liebhaberin fräulein Helene v. Mita, allerdings eine Unfängerin, aber ungemein begabt, die Salondame Luife v. Posgav vom Boftheater in Braunschweig, eine temperamentvolle, elegante Erscheinung, die Beldenmutter frau Rosa Keller - frauenthal vom Boftheater in Bannover, die bereits im Interimstheater unter Direktor frandel als Cragödin engagiert war und auch im neuen fache sehr verdienftlich wirfte, den Jugendlichen Helden Karl Corge vom Stadttheater in Stettin, die Charafterspieler Adolf Come vom Stadttheater in Königsberg, der sich in der Gunft des Oublikums dauernd festsette. und Dr. Karl M i ch e l von Köln, der nur ein Jahr hier blieb, ferner die beiden Bonvivants Wilhelm v. W v m e t a l vom Residenztheater in Berlin und Emil R e de vom Berliner Cheater, von denen der erfte durch seinen Bumor, der lettere durch seinen "warmen Gemütston" sofort in der Gunft des Dublikums feste Wurzeln faßte, endlich für Zweite Liebhaber Ludwig Julius. Die Operette gewann in fräulein Emma Werner vom Stadttheater in Innsbruck eine zierliche, stimm- und humorbegabte Soubrette, die nicht weniger als fünf Jahre hier dieses dankbare fach bekleidete, in Herrn Jean felix vom Stadttheater in Baden einen schauspielerisch und ftimmlich vortrefflichen, in Oper und Operette gleich gut verwendbaren Tenor und in Kapellmeister frit Korolanyi einen gewissenhaften, ehrgeizigen Dirigenten. Eine ziemlich umfassende, wenn auch nicht vollauf befriedigende Reorganisation hatte die Oper im Hinblide auf Baumanns Programm, die Erweiterung des Wagnerrepertoires, erfahren. Als Orimadonna erschien Fraulein Berta Kienemund vom Krolltheater in Berlin, vermöge figur und Wucht der Stimme für frauengestalten wie geschaffen, **W**aaneriche Alltistin Rosa Olite a, eine Unfängerin mit frischer, voll-Himgender Stimme; als Koloraturfängerin fräulein Bermine Bely vom Stadttheater in Hamburg, für kleinere Partien Fräulein Eugenie Cürschmann, eine Cochter des berühmten Rezitators: als Beldentenor und Waanersanger par excellence wurde Dr. Wilhelm Staeven vom Stadttheater in Halle an der Saale gewonnen, dessen männlichkräftiger (allerdings ragende Adolf Robinson vom Metropolitan Opera House in New York mit Steger in das durch Wagneropern wesentslich erweiterte Varitonistengebiet und als Ansührer der so auf das neue Programm eingeschworenen Schar stand neben Jichop pe als Kapellmeister Dr. Alexander Rotten berg, ein begeisterter Wagnerinterpret und überaus seinfühliger Musiker. Als Vierter Kapellmeister fungierte Anton Silha. Für kleine Partien wurde der Tenor Rudolf Weltlinger engagiert, wogegen Schauspieler Tichy während der Spielzeit einen zweimonatigen Urlaub zu einem Gastspiele in New York erhielt. Eine angenehme Auffrischung des Spielplanes bewirkten die beiden graziösen Solotänzerinnen Nina Continud Sernande Robertine, beide von der Wiener Hospoper.

Die Spielzeit 1891/92 kann als eine der ereignisreichsten des Brünner Stadttheaters bezeichnet werden. Zunächst galt es, einige künstlerische Gedenktage zu seiern. Um 5. September wurde G. Meyerbe Gedenktage zu seiern. Um 5. September wurde G. Meyerbe er s 100. Geburtstag mit dem Beginne eines Zyklus geseiert, der "Hugenotten", "Robert der Teusel", "Prophet", "Dinorah" und "Die Ufrikanerin" umfaßte. Um 23. September ging zur Erinnerung an Körners 100. Geburtstag "Friny" in Szene. Um 4. Dezember wurde als Vorseier von Mozarts 100. Todestage "Don Juan", am 5. als eigenkliche keier "Die Zauberslöte", dazu das kestspiel "Mozart" von K. W. Marsch in er ausgesührt. Um 2. März wurde zur Erinnerung an Rossinis 100. Geburtstag (29. februar)

"Tell" gegeben.

Was die A e u h e i t e n dieser Spielzeit betrifft, so äußerte sich B a u m a n n s Hauptprogramm in dieser Spielzeit durch die Bereicherung des Repertoires um zwei Wagneropern. Um 4. Oktober ging "Die Walküre", am 21. Februar "Die Meistersinger von Nürnberg" in Szene. Nach Bayreuther Muster gaben bei beiden Vorstellungen Fansaren in der Vorhalle und auf der Bühne das Zeichen zum Beginne. Die erste "Walküre"-Bestung war solgende: Siegmund: Dr. Staeven, Wotan: Robinson, Sieglinde: Lange, Brünnhilde: Kienem und, Frica: Warneg, Hunding: Heim, Walküren: Türschmann, Pohlner, Tischler, Olitka, Bely, Werner, Franzelius und Kollin. "Die Meister-

Doblner, Magdalena: Olikfa, Nachtwächter: Linori, Bedmeffer: Korichen, Meifter: Uranvi, Ott, Chlumenty, Magler, Spiro, Weltlinger, Wald, Marfano und Koch. Es scheint, daß diese ungewohnte Koft den Brünnern doch noch etwas zu fräftig war, denn trot des Enthusiasmus bei den Erstaufführungen war der Erfolg beider Werfe fein durchichlagender, wenn auch speziell in der "Walkure" fich das Dublikum der tragischen Gewalt des Stoffes und der ergreifenden Schönheit der Musik nicht entziehen konnte. "Walkure" ging in dieser Spielzeit neunmal, "Meisterfinger" nur fechsmal in Szene, mahrend Mascagnis "Cavalleria rusticana" auch in diefer Spielzeit noch dreigehnmal gegeben werden tonnte. Die nachsten Neuheiten auf dem Bebiete der Oper waren: "Rodenstein" von E. v. Dubstv. Mufit von E. Kaifer, dem einstigen Brunner Theatertapellmeifter unter Direttor Bertalan (19. Movember), die nur zweimal ericbien und "Der Widerspenftigen Sahmung" von B. Göt (16. Janner), diefes Mufterwerf einer deutschen Spieloper im modernen Sinne, das jedoch gleichfalls unferem Spielplane weder in diefem noch bei ihrer Wiederaufnahme unter Direktor Lechner im Jahre 1901/02 dauernd gewonnen werden konnte. Außer diesen murden noch die einaftigen Opern "Baftien und Baftienne" (17. April) und "Die Gartnerin aus Liebe" (21. Upril) von Mogart erstmalig aeaeben.

Den Operettenneuheiten dieser Spielzeit, "Saint Cyr" von A. Dellinger (13. Dezember) und "Janchons Cever" von L. Varney (5. Juni, die überhaupt erste deutsche Aufführung), war kein Erfolg beschieden.

Das S chauspiel brachte folgende Neuheiten: "Falsche Heilige" von G. Blumenthal (14. September), "Die Flavin" von L. Fulda (18. Dezember), "Die Jüdin von Coledo" von Grillparzer (14. Jänner), "Satisfaktion" von A. Baron Roberts (20. Jänner), "Die neue Zeit" von A. Doß (5. April), "Schlimme Saat" von G. Disscher (27. April), "Der Rufeiner Frau" von J. Melbourne (5. Mai), "Cief im Gebirge" unseres heimischen Dichters

"Mozart" v. K. W. Marschner (5. Dez.), "Das Zuch Hiob" von L. Abler (10. Jänner) und "Das Hochzeitslied von Lugos" von Mara Cop-Marlet (24. Mai), die sämtlich ledig-lich ihrem Zwecke, einen Abend auszufüllen, dienten, darüber hinaus zu wirken, war nur der "Jüdin von Coledo" beschieden.

The second of the second second second

Auch die Luftspielneuheiten dieser Spielzeit: "Ulfreds Briefe" von Klausmann und Brentano (17. Oktober), "Husarenliebe" nach C. Muray von B. Buchbinder (6. Dez.), "Madame Eduard" von fr. Wallner (31. Dez.), "Der Lebemann" von Moser (25. februar), "Die Bajadere" von Hirschell (27. März), "fräulein frau" von Moser und Misch (2. Juni) und "Madame Mongodin" von Blum und Coché (24. Jänner) sowie die Einakter "Mamas Augen" von Rosen (6. Jänner) und "Der Erste Beste" von f. Schneider (20. februar) sollten nur als dramatische Eintagssliegen gelten, während die überaus drollige "Großstadtluft" von Blumenthal und Kadelburg (11. Dezember) sich bis auf den heutigen Cag nicht erschöpste; auch "Der sechste Sinn" von Moser und Misch (5. März) erlebte zahlreiche Wiederholungen.

Die Possen "Unser Doktor" von Creptow und Hermann (zz. Oktober), "Der Millionenbauer" von Kretzer und Dreher (z. November) und "Leichtes Cuch" von C. Caube (20. Dezember) kamen nicht über diese Spielzeit binaus.

Hingegen wurde in dieser Saison die Spielgattung des Balletts, und zwar mit großem Erfolge eingeführt. "Rokoko" von C. M. v. Weber, instrumentiert von H. Berlioz (13. November), wurde achtmal, "Der verlorene Sohn" von Carré (21. November) dreimal, "Wiener Walzer" (6. Dezember) siedzehnmal, "Sonne und Erde" (6. Jänner) elsmal gegeben. Den Haupterfolg aber hatte "Die Puppensee" (17. April), gleich den beiden letztgenannten von J. Bayer, zu verzeichnen, die diesmal mit eigene m Personale und unterstützt von den Beleuchtungskünsten des Ingenieurs Herrn A. Barthelm us in sechzehn Ausstührungen "zündende" Wirkung ausübte.

Die Aeneinstudierungen dieser Spielzeit er-Grocken sich auf die Oper "Der Dampor" von Marschner von Zaitzund "Zehn Mädchen und kein Mann" von Suppé, die Schauspiele "Richard III." von Shakespeare, "Iriny" von Körner, "Judith" von Hebbel und die Possen "Der Zerrissene" von Aestroy, "Der Goldsonkel" von E. Pohl und "Cheatralischer Unsinn" von Morländer. Als Kindermärchen wurde mit großer Zugkraft "Dornröschen" von Görner gegeben, ferner "Die Reise um die Erde in achtzig Cagen" von d'Ennery und Jules Derne. An Ausstattungsstüden hatte demnach diese Spielseit wehrhebtig keinen Wonzel gesitten

zeit wahrhaftig keinen Mangel gelitten. Unter den Gäften diefer Saison hatte die Wiener Hofoperkeine Vertretung gefunden. Hingegen erschien vom

Burgtheater hier zum erstenmal Ferdinand Bonn (1. 270vember "Räuber", 3. "Hamlet", 9. März "Krieg im frieden", 11. "Schauspieler des Kaisers" und "Der Beigenmacher von Cremona" von f. Coppé), Marie Pospischil (11. Upril "Urria und Meffalina", 12. "frou-frou", 13. "Der lette Brief"). - Dom Deutschen Dolkstheater in Wien gaftierte gleichfalls gum erstenmal Belene Odilon (11. februar "Dorf und Stadt", 12. "Mamas Augen", "Jugendliebe" und "Schulreiterin"); ebenso vom Theater an der Wien die aus Budapest importierte "Wiener Soubrette" Ilfa Palmay (30. März "Dogelhändler", i. und 3. April "Mamselle Nitouche", 2. "Der arme Jonathan").—Uuswärtige Gäfte waren: felig Schweighofer, der kein festes Engagement mehr angenommen hatte (6. Oktober "Der Walzerkönig", 8. "Während der Börse" von Mautner, "Wiener Begen" von Coft aund Schweighofer, "frühere Verhältnisse" von Mestrop, 11. und 14. "Unser Dottor", 13. "Schen vor dem Minister" von Sobotta, "Im Prater" von Benrion und "Eine Vereinsschwester" von 21. Langer); unser einstiges Mitglied, der königlich württembergsche Hofopernfänger Couis Udo, der am 11. Mai in der "Judin" zum lettenmal die Buhne betrat; die fünfzehnjährige Opernsoubrette Sophie David (2. und 8. Jänner "Glödchen des Eremiten", 3. und 6. Konzert, 5. "Don Juan"); Hofopernsängerin Margarethe v. Dahsel vom Hoftheater in Deffau (26. März "Die lustigen Weiber", 29. "Regimentstochter"). Da der Komiker Reimers krankheits= halber beurlaubt werden mußte. trat L. Deutsch von Hamanwesende nachmalige Hosopernsänger Franz Naval als Curiddu in "Cavalleria rusticana" ein. Endlich gastierte am 21., 22. und 23. November eine reisende Pantomimengesellschaft mit "Der verlorene Sohn" von M. Carré, Musik von Wormser unter der Leitung L. Müller und A. Schulh. Mitwirkende waren die Damen Jampa, Sieglund Luy und die Herren Direktor Schulh und Mödelinger.

Auch einige exotische Gäste beherbergte unser Cheater. Um 19. März veranstaltete die Parifer Operetten- und Liederfängerin Madame Judic im Vereine mit den Berren Karl Weber (Violine), Karl Grienauer (Cello) und f. C. Rosenste el (Klavier) ein Konzert. — Sensation geradezu erregte das einmalige Gastspiel der "Comédie française" in Paris durch deren Vertreter frau Brindeau, fraulein Bartet, Berrn febore und Berrn Boncher, die nach Absolvierung eines längeren Gaftspieles am Ausstellungstheater in Wien hier am 4. Juni gaftliche Einkehr hielten. Zur Aufführung gelangte "Le cas de conscience" von O. feuillet, "L'espérance" von Bilhaud, "Livre II, Chapitre I" und "La nuit d'Octobre" von U. de Muffet, ferner zwei Monologe von f. Coppé und "Les violettes" von Normand. Intereffant war folgender Vorfall: Der Prager Direktor Menmann batte wegen einer von Direktor Claretie der "Comédie française" veranlaften Ubsage des dortigen Gastspieles (gegen das von tschechischer Seite heftig Stellung genommen worden war) das Honorar der Künftler gerichtlich beschlagnahmt. Nur dem Umstande, daß das betreffende Celegramm infolge eines Gewitters hier zu spät anlanate, verdankten die Bäste die Auszahlung ihrer Einnabme.

festliche Veranstaltungen waren: Um 24. April festvorstellung anläßlich der Einweihung des Radettysdenkmales in Wien: "Großer Militärmarsch" von Beethoven, festprolog, gesprochen von Corge, lebendes Bild: Radettydenkmal, umgeben von Volk und Soldaten,

v. Weber, Prolog von Goldhann, gesprochen von fräulein Rosner, Schlußtableau: Die Muse bekränzt die Grillparzerbüste. Das hierauf zur Aufführung bestimmte Crauerspiel "König Ottokars Glück und Ende" mußte entstallen, da der Darsteller des Ottokar Herr Raeder sich auf der Vormittagsprobe den Arm verstaucht hatte. Dafür wurde "Fräulein Frau" gegeben. — Am 26. Juni begann in Brünn das IV. Österreichische Bundesschießen. Am genannten Cage sand eine Vorstellung zu Ehren der anwesenden Schüßen statt: "Sonne und Erde", hierauf "Vom Bundesschießen" von A. Langer.

Einen Ehrentag für unser Theater aber bildete der 29. Juni 1892, an dem Seine Majestät Kaiser franz Josef I., der das Bundesschießen durch Seine Unwesenheit auszeichnete, das neue Baus zum erstenmal mit Seinem Besuche beehrte. Das Cheater felbst, besonders aber der Balkon, die Vorhalle und das kover prangten in festlichem Schmucke, das Baus war gefüllt von einer glänzenden Gesellschaft geladener Gäste, die Statthalterloge war zu einer herrlich geschmückten Kaiserloge umgewandelt worden. Um Haupttor wurde der Kaiser von Bürgermeister Winterholler, Dizebürgermeister Rohrer, der Theaterkommission und Direktor Baumann empfangen und zunächst in das fover geleitet, wo 18 Cochtern und Enkelinnen von Gemeindeausschufmitgliedern begrüft wurde. In dem Augenblicke, da der Kaiser die Hofloge betrat, wurde er vom Publikum jubelnd begrüßt, der Vorhang hob sich und auf der Bühne, welche in ihrem Prospekte die Hauptfront des Brünner Rathauses mit dem Pilgram schen Portale zeigte, stand das gesamte Solo- und Chorpersonal, das unter Orchesterbegleitung die Volkshymne anstimmte. Sodann sprach Direktor Baumann einen von Paul Strzemcha (Kirfch) verfaßten Prolog, der in die Worte ausklana:

> "Heil dir, mein Vaterland, mein Österreich, Dem ewig sich des Himmels Huld erneue, Dir ist doch keines aller Cänder gleich In echter, nie erlahmter Bürgertreue. Und also schallt im mächtigen Verbande

Jur Aufführung gelangte nun das lyrische Drama in einem Afte: "König Renés Cochter" von H. Herth, dargestellt von Fräulein Rosner und den Herren Raeder, Rede, Cichy, Wymetal, Löwe, Pohler und Julius. Jum Schlusse erschien ein Huldigungsbild, dessen Mittelpunkt eine mächtige Kaiserkrone bildete, die mit den aus elektrischen Glühlichtern zusammengestellten Anfangsbuchstaben des kaiserlichen Namens geschmückt und von huldigenden allegorischen Kiguren umgeben war.

Beim Verlassen des Cheaters gab der Kaiser Seiner Genugtuung über den überaus herzlichen Empfang, den Verlauf der Festvorstellung und unser schönes Musenheim ehrenvollsten Ausdruck. (Kaiser Franz Josef I. hatte schon bei anderen Gelegenheiten, am 1. Juni 1854 mit der jungen Kaiserin Elisabeth, ebenso am 18. Oktober 1866 allein,

Vorstellungen im Brünner Theater beigewohnt.)

Doch auch ein trauriger Anlaß war es, der in diesem Spieljahre seinen Schatten in unser Haus warf. Die für Sonntag den 10. April angesetze Nachmittagsvorstellung entsiel anläßlich des Begrähnisses des Altvizebürgermeisters

U. Herlth (gestorben 7. Upril).

Ju den aus dem Brünner Cheater scheidenden Mitgliedern, denen eine besondere Karriere vergönnt war, zählt die Altistin Fräulein Warnegg, welche an die Wiener Hosoper engagiert wurde. Auch ihrer Stimmkollegin Glipkaharte eine glänzende Causbahn, die sie an hochbedeutende Opernbühnen wie: Condon, New York und Mailand führte, während fräulein Cisch ler einem Ause Direktor feren czy's nach Hamburg und New York solgte. Von den austretenden Herren kam Tenor Aranyi an die Budapester, Bonvivant Hoxar an die Stuttgarter Hosbühne, während der als Künstler wie als Mensch allseitig beliebte und geachtete Komiker C. Reimers in ein besseres Jenseits einzog, das keinen Rollenkampf und keinen unbefriedigten Ehrgeiz kennt.

Die Liste der mit Ablauf dieses Spieljahres Ausscheidenden lautet: Fräulein Bely (verh. in Siosok am Plattensee); Fräulein Hauff?;

Frau Keller-Frauenthal (Frankfurt a. M., Wien

fräulein Oligfa (Bamburg, Condon, New York, Mailand, Dandyl-Cournee Condon 1907, gebort zu den wenigen beim Untergange des Dampfers "Berlin" Geretteten der Courneegesellschaft);

fraulein v. Posgay (Berlin, Elberfeld, Wien, Deutsches Dolfstheater, Cheater an der Wien, verheiratete frau Waclawiczef, Bankbeamter, Wien);

fräulein Robertine (Hofoper Budapest, Frankfurt a. M., Berlin, Mailand, Hoftheater Mannheim, gastiert in Berlin, Breslau);

Fraulein Cifchler (Bamburg, New York, Brunn 1894/95): Fraulein Curich mann (Dilla Curichmann in Elbing, ver-

heiratete Frau C. Calander, Kaiserslautern); Fraulein v. Warnegg (= Warhanet, Wien Hofoper, verheiratete frau Ministerialrat Dr. Budit, Wien);

Herr Uranyi (Berlin, Hofoper Budapeft); Herr Corge (Bremen, Strafburg, Direttor Strafburg);

Herr felig (frankfurt a. M., Wien, Cheater an der Wien. New York, Carltheater, Cheater an der Wien, St. Petersburg, Dresden, gestorben 5. April 1902);

Berr Beim (Zürich, Pregburg, Balle, Grag, wohnt in Offen-

bach a. M.);

herr hogar (Boftheater Stuttgart, Berlin, gestorben 28. De-3ember 1904);

Herr I u l i u s (St. Gallen, Coslin, Kaufmann Berlin):

Berr Korolanyi (Laibach, Croppau, Reichenberg, Berlin, Pilfen, Bannover, Berlin, Köln, Wien Josefftabtertheater, Leipzig);

Herr Dr. Michel (St. Gallen, Magdeburg, Dresden, Berlin, Spandau, Dresden, Puttbus, wohnt in Steglit);

Berr Reimers (geftorben 10. Marg 1892);

Berr Steger (Meißen, Köln, Balle a. d. S., Befanglehrer

in Wien);

Berr Strebinger (München, Königsberg, Sing, Elberfeld, München, Ceplit, Hofburgtheater Wien);

herr Cichy (Kiel, Magdeburg, Berlin, Crefeld, Aachen, Erfurt,

Ceplin, Direftor Leitmerin);

Herr Weltlinger (Zürich, Brünn 1893/94);

Berr Sich oppe (Berlin, Beidelberg, geftorben 19. februar 1898).

## 1892/93.

🖰 a u m a n n s Direktionszeit neigte sich ihrem Ende zu. All seine bleibenden Verdienste und seine ersprießliche Cätigkeit im Dienste der Wagnersache wurden in Schatten gestellt durch seine übrige Tätigkeit, die ihm mehr den Charakter

Mittel und auf die nebenber laufenden vielerlei anderen Aufaaben und Ziele des Cheaters fprachen für ersteren; für den letteren fehlte diplomatisches und geschäftliches Calent. Die erste Veranlassung für seinen rapiden Niedergang war, daß er zahlreiche beliebte Mitalieder nicht reengagiert, bingegen einige minder beliebte behalten batte. Wie gewöhnlich in folden fällen, nahm das Dublikum für seine Lieblinge in offenkundiger Weise Partei und verlieh seinem Unmute über das Reenaagement schwächerer Kräfte unzweideutigen Ausdruck. Dazu kam noch die Unzufriedenheit des Publikums mit der Einakterepidemie des vorjährigen Spielplanes sowie mit der Zuruckfenung einzelner beliebter Mitglieder (fo 3. B. wurde fräulein Mika fast die ganze Svielzeit nicht beschäftigt und Fräulein Pohlner geradezu genötigt, von Brunn zu scheiden). Und da Baumann der allgemeinen Mikstimmung feine Rechnung trug, erfolgte eine förmliche Abonnentenflucht. Was aber ichlieflich Baumanns Derherbeiführte, das war der Plan, im Sommer derben gleichzeitig zwei andere Unternehmungen in Berlin zu leiten. und awar im Adolf Ernfttheater mit einem Operettenensemble "Der Schwiegerpapa" von Straffer und Weingierl, im Lindentheater aber Smetanasche aufzuführen. In dem Augenblicke, da auswärtige Blätter besonders die lettere Idee bekanntmachten und alossierten. war es um Baumann, wiewohl er einen noch drei Jahre laufenden Vertrag besaf, für Brünn geschehen; denn nun erwachte hier einerseits Miftrauen und Eifersucht, anderseits der Unmut darüber, unser deutsches Kunstinstitut mit einem tschedischen Unternehmen identifiziert zu sehen. Catfachlich mar Baumann in den letten Monaten der Spielzeit mit den Vorarbeiten für beide Berliner Unternehmungen bereits derart beschäftigt, daß er dem laufenden Spielplane, den engagements und den Gastspielen für die hiesige Bühne nicht mehr die nötige ungeteilte Aufmerksamkeit widmete und daß es einigemal zu gröblichen Pflichtverletzungen kam. Baumann mochte wohl fühlen, welche Stimmung er hier zurückließ, als er mit Schluß der Spielzeit seine Berliner Untersprochen, der erst vor kurzem — just wie es vor acht Jahren bei Direktor Krüger der fall war — die Leitung der Grazer Zühnen niedergelegt hatte. Baumanns Berliner Unternehmungen fanden ein klägliches Ende. Schon am 16. Juli mußte er das Operettenensemble und wenige Tage darauf das tscheckische Opernensemble entlassen, ohne seinen Verpslichtungen aegen beide nachgekommen zu sein.

Don den neuen Mitgliedern, die Baumann in seinem letten Jahre nach Brunn brachte, vermochten nur wenige die Gunft des Publikums zu erringen. Der Cenorift Max Monti von Marienbad entsprach als Operettenfänger den hiesigen Unsprüchen. für die lyrischen Opernpartien war Max Meyer engagiert, der jedoch wenig Belegenheit zum Bervortreten batte. Der Zweite Cenorist felix Baumbaier vom Boftheater in Dresden raumte bald freiwillig das feld, indem er ganz von der Bühne abging. Den Wunsch längerer Bekanntschaft erweckten von den Berren nur der Bassist Iwan Shukowsky vom Stadttheater in Prefiburg, der schon im Vorjahre mit Glud debütiert hatte und nun unserem Institute durch zwölf Jahre als pflichtgetreues, nie versagendes Mitglied bis zu seinem Tode angehörte und der Komiker Andolf Und er vom Stadttheater in St. Gallen, der gleichfalls im Vorjahre als Sieger über die vielen Bewerber um des seligen Reimers heifumstrittenes Erbe hervorgegangen war und vier Jahre das in Brünn dankbarste Kach des Ersten Komikers mit großem Erfolge bekleidete. Die drei Liebhaber Alexander Rottmann vom Stadttheater in Graz, Julius Wiese vom Chaliatheater in hamburg und Otto Ott bert vom Wallnertheater in Berlin kämpften nicht immer siegreich um die Beliebtheit beim Dublikum. Operettendirigent war Kapellmeister August Deit ausersehen. Da er jedoch mit der Beschränkung auf dieses fach nicht zufrieden war und darum freiwillig auf das Engagement verzichtete, trat Kapellmeister Josef Krug = Waldse vom Stadttheater in Hamburg an seine Stelle. Tatsächlich finden wir Kapellmeister Deit sechs Jahre hernach am Operndirigentenpulte des Brünner Stadttheaters. — Unch die weitaus größte Zahl der neuengagierten maint

familie entstammend, besaß zwar viele Vorzüge, aber ihre Beschäftigung in allen möglichen fächern (Oper, Operette, Koloratur- und Mezzosopranpartien) war ihr nichts weniger als förderlich, und als fie wegen stimmlicher Ermudung por Schluß der Spielzeit ausschied, trat die ehemalige Balletttänzerin der Wiener Hofoper fräulein Marie Erich für sie als Sängerin ein, die auch noch für die nächste Spielzeit verblieb. Die Koloraturfängerin Allice Gordon, die Altistin Mara. Petersen von Wien, die Heldin Terka Czillaa vom Stadttheater in Dosen und die Beldenmutter Albertine Stöhrvom Stadttheater in Breslau waren nur Wandelsterne am Brünner Cheaterhimmel, während die als Erste Altistin engagierte Wiener Gratoriensängerin frau Gisela Körner noch ein zweites Jahr verblieb. Im Ballette wurde neben fräulein Conti der Canzerin Marie Strobl zum erstenmal Gelegenheit geboten, ihr feuriges Cemperament in der Ersten Quadrille "loszulassen".

Unter den Opernneubeiten dieser Spielzeit waren zwei einaktige: "Gringoir" von J. Brüll (22. Oktober) und "Diamileh" von Biget (11. November), die trot ihrer musikalischen Schönheiten seither nicht wieder in den Spielplan aufgenommen wurden, mahrend die Dolchoper "Der Bajazzo" ("I Pagliacci") von R. Leoncavallo (2. Upril) noch immer fast alljährlich im Spielplane erscheint. Die erste "Bajazzo"-Besehung war folgende: Canio: Dr. Staeven, Nedda: Eibenschütz, Conio: Robinson, Beppo: Meyer, Silvio: Korfchen. Auch die abendfüllenden Opern "Die folkunger" von Kretschmer (4. Oftober), "freund frig" von Mascagni (20. November) und "Afte" von Mosen= thal, Musik von Karl Wallner (13. Dezember), wurden nur in dieser Spielzeit gegeben. Bur "folkunger"- und "Grinaoir"=Dremiere waren die Komponisten versönlich am Diri= gentenpulte erschienen, was in Brünn immer einen rauschenden, oft aber nur einen "Schein"erfolg bedeutet. Als Wagnerneuheit brachte Baumann in diefer Saifon "Triftan und Jolde" (18. februar). War die Wirkung auch eine mächtige und sogar von Wiederholung zu Wiederholung nachhaltigere (in dieser Spielzeit fanden sechs Aufführungen statt), so wird dieses Musikdrama doch stets zu jenen zählen, die in Brünn nur als feierWerkes war: Triftan: Dr. Staeven, Jolde: Kienemund, Marte: Shufowsty, Kurwenal: Robinson, Brangane: Körner, Melot: Korschen, Birt: Monti, Steuermann: Ott, Seemann: Mever, Dirigent: Dr. Rottenberg. Die ungewöhnliche Begeisterung, mit der die Darsteller an ihre Aufgabe gingen, verschaffte dem Musikdrama eine geradezu glänzende Interpretation und der Cheaterbesucher bemächtigte sich jene "innere Ergriffenheit", die R. Waaner von feinem Dublifum fordert. - Auf dem Bebiete der Operette erschien Milloders "Sonntagsfind" (4. September), eine der letten Baben des Mannes aus der alten Meisterschule. Unsonsten versoraten deren Epiaonen Karl Weinberger mit "Lachende Erben", Text von Leo Stein (25. Dezember), und die Bundesgenoffen Straffer und Weinzierlmit "Schwiegerpapa" (22. April) das Operettenbedürfnis des Momentes in erfolgreicher Weise, während "Der Millionenonkel" von U. Müller (12. März) es nur auf drei Aufführungen brachte. — Das Schau- und Lu ftfpiel fteuerte mit feinen Erzeugniffen der neuen Schule der "Naturaliften" und "Beriften" immer näher. P. Cindaus "Sonne" (1. Oftober) verbreitete allerdings nur spärliches Licht, wogegen Sudermanns "Beimat" (21. februar) mit ihrer herben Cragit, L. fuld as "Calisman" (22. März), 6. Davis' "Heiratsnest" (21. Mai) und Brentano und Kellers "Bergnügte flitterwochen" (11. September), "Bernhard Leng" von U. Wilbrandt (10. Juni) und "Schwiegerväter" von U. Gabanyi (24. Juni) ftarfere Wirfung übten. Die Brüder Paul und frang v. 5 ch onthan, Guftav Kadelburg und O. Blumenthal warfen allein oder in ihren abwechslungsreichen Kompaniebildungen "Wahrheit" (5. November), "Das gelobte Land" (13. November), "Die Orientreise" (27. November), den Einakter "In Zivil" (1. Dezember), endlich "Zwei glüdliche Tage" (18. Jänner) mit größerem oder geringerem Lach- und Cantiemenerfolge auf den Markt. Zu den wertvolleren Neuheiten gablen "Dafantasena" nach Sudratta von E. Pohl (17. September) zur Moderne ein Rassstünden in Stüden der alten Schule wohlbehagt. — Die Wiener Posse "Eine mit Calent" von Meyerfeld und Berla (17. Mai) hatte großen Cacheerfolg; die Volksstüde "Im Austragsstüberl" von Aeuert (15. März), "Die Nothelfer" von A. Kolbe (26.), "Almenrausch und Edelweiß" von H. Schmid (27.) und "Der Proßenbauer" von Hartle Mitius (28. April) sowie die Ballette "Der salschus" (1. Jänner) und "Der hüpfende Freier" (23. Dezember) von Chieme gesielen sehr.

Un Neueinstudierungen verdienen Erwähnung: "Der Candfrieden" von Bauern feld, "Ein treuer Diener seines Herrn" von Grillparzer, "König Heinrich V." und "Was ihr wollt" von Shakes peare, "Allphons" und "Kameliendame" von A. Dumas jun., "Die beiden Klingsberg" von Kohe bue, "Dr. Jausts Hauskäppchen" und "Hutmacher und Strumpswirker" von Hopp, "Eine leichte Person" von Bittnet und "Wois denn skind?" von A. Canger. Alls Kindervorstellung wurde "Aschenbrödel" von Görner gegeben.

Uls Bafte traten in dieser Spielzeit auf: Don der Wiener hofoper nur frit Schrödter (9. Märg "Carmen", 10. "Cavalleria rusticana", 19. "fledermaus", 24. "fra Diavolo") und das Ballettfünstlerpaar Irene Siron vi und Otto Thiemé (23. Dezember Solotänze und Ballettneuheit "Der hüpfende freier"). Dom Bofburgtheater ericbienen: Emmerich Robert (24. februar "Narciß", 25. "Das Leben ein Craum"). Thimig und mit ihm zugleich unfer Candsmann Josef Moser (21. und 22. Mai "Das Beiratsnest"), Bartmann (13. Upril "Ein verarmter Edelmann", 14. "König Beinrich V.", 15. "Burgruine", "Schulreiterin", 10. Juni "Bernhard Ceng") und neben ibm bier gum erftenmal Unna Kallina, das einstige berühmte "Burgtheaterkind" (14. Mai "Der Unterstaatsfekretar"). Dom Deutschen Volkstheater Ludwig Martinelli (15. März "Im Austragsstüberl", 16. die Einakter "Mateo falcone" nach Merimée von Roddag und Ernst van Dyt, "Er hat etwas vergessen" von L. Berthold und "Tritsch-Tratsch" von Nestroy) und zum erstenmal die hochbegabte Soubrette Josefine Glödner, die hier rasch zum erklärten Liebling avancierte (23. April und 11. Mai Don California

bei Laternenschein", 15. und 20. "Die schöne Galathre", 22. und 25. "Boccaccio"). Infolge eines Urmbruches, den sie sich am 1. februar am Großen Plate bei ftarkem Glatteis zuzog, mußte die fortsetzung des Gaftspieles entfallen. Dom Carltheater endlich zum lettenmal der beliebte Komiker Wilhelm Knaak1) (24. und 27. Juni "Die Schwiegerväter", 25. "Der Bojar" und "Denfion Schöller"). Kna at war ein Meister im Zusammentragen grotester Augncen, die, verbunden mit einem schnarrenden Organe, unvergleichlicher Belenkigkeit und Zungengeschwindigkeit, schallende Beiterkeit hervorriefen. Auch Alfred Druder trat einigemal auf (12. November "Figeunerbaron", 2., 5. und 8. Dezember "Eine Nacht in Venedia"). — Von auswärtigen Künftlern erschien hier zum erstenmal der unvergleichliche Darsteller älterer Bonvivants, der königliche Hoftheaterdirektor Friedrich Baafe, der in Deutschland bereits seit Jahrzehnten zu den beliebteften und zugfräftigften gaftierenden Künftlern zählte (26. März "Marcelle" von Sardou, "Mariensommer" von Meilhac und Halevy, "Der dreifigste November" von feldmann und "Eine Partie Difett" von fournier; 27. "Im Vorzimmer Seiner Erzelleng" von Babn und "Die beiden Klingsberg" von Kohebue; 28. "Michel Perrin" von Melesville und Duveyrier, "Wiener in Paris" von Boltey; 29. seine ureigenste Paraderolle "Der Königsleutnant"). friedrich Baafe, bekanntlich der erfte Darfteller des Schmod in G. freytags "Journalisten" (im Jahre 1852), repräsentiert uns die Schule der sogenannten schauspielerischen Miniaturisten in geradezu glänzender Weise. Seine aus tausend kleinen, forgfältig beobachteten Zügen zusammengetragenen und mit wohltuender Eleganz daraestellten Charafterbilder waren von einer unwiderstehlichen Wirkung; und von welcher Unverwüftlichkeit der damals bereits sechsundsechzigiährige Künftler auch heute noch ist, beweist das Gaftspiel, das dieser Aeftor der deutschen Schauspieler erft vor kurzem (6. März 1907) als nunmehr Zweiundachtzigjähriger am Hofthegter in Koburg als " Detter" von Benedix

Mary Land Barrier Barrier

Sie spielten 24. Upril "Herrgottschnitzer", 25. "Der ledige Hof", 26. "Die Nothelfer", 27. "Allmenrausch und Edelweiß"

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

und 28. "Der Propenbauer".

festliche Ereignisse waren: Um 12. Oftober wurde der 400jährige Gedenktag der Entdeckung Umerikas mit einer Aufführung von "Christoph Columbus" oder "Die Neue Welt" von Karl Köft in g gefeiert. - Um 16. Oftober feftporstellung aus Unlag der Enthüllung des Kaifer Josefdenkmales vor dem Deutschen Baufe: festouverture, Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von Alexander Rott= mann, mit Schluftableau, hierauf "Kaiser Josef und die Schusterstochter" von B. Jantsch. — Um 22. November feierte unser Hausregiment "die braven Uchter" das Jubiläum seines 250jährigen ruhmreichen Bestandes; aus diesem Unlasse fand eine festvorstellung nur für das Regiment und dessen geladene festgäfte statt. Programm: "Wallensteins Lager", Radekkymarsch, festspiel "Nach 250 Jahren" von Paul Kirich, "unseren tapferen Candsleuten gewidmet", begleitet von folgenden lebenden Bildern: 1. Die Verteidigung von Neuhäusel; 2. Schlacht bei Parma 1734; 3. Kampf um Macon: 4. Kampf bei Medola: 5. Schlukapotheose, Volksbymne. Die Vorstellung wurde am nächsten Tage für das aroke Dublikum wiederholt. — Von den am Schlusse dieser Spielzeit ausscheidenden Mitaliedern erfreuten sich der Abschiedszärtlichkeiten des Publikums besonders fräulein Kienemund, die fich ins Privatleben gurudgog, und "unfere" Pohlner, die nach gehnjähriger Catigfeit auf beimischem Boden in Wien und zwar zunächst im Cheater an der Wien und hierauf an der Hofoper Engagement fand. Trot der fühlbaren Lude, die fie hier gurudließ, freute fich doch das Publikum über die verdiente Saufbahn der in der Brünner Schule groß gewordenen Künstlerin. Aberaus schmeichelhafte Sympathiebeweise erfuhr auch Berr Kapellmeister Dr. Rottenberg, der sich in frankfurt a. M. eine hochangesehene Stellung errana.

Baumanns Schickfalstragobie aber hatte sich mit dem Derluffe im Zufammenhruche

#### V. Direction Andreas A. Aman.

(25. Juli 1893 bis 1. Juli 1898.)

#### 1893/94.

Undreas U. Um an, geboren in München im Jahre 1844, besuchte daselbst die polytechnische Schule und sollte sich der Landwirtschaft widmen. Bald jedoch folgte er seinem Criebe zum Cheater; er war Direktor mehrerer deutscher Bühnen wie Regensburg und Crier, hierauf der vereinigten Cheater von Basel und Bern, später in Straß-

burg, Riga, Königsberg und zulett in Graz.

Sofort nach Abernahme der Direktion ging Uman daran, die Lücken in seinem Personale auszufüllen. Dom Glück und praktischen Verständnisse unterflützt, gelang es ihm auch, eine in Unbetracht der vorgeruckten Zeit immerhin tüchtige Besellschaft zustande zu bringen. fast alle neu engagierten Overnfrafte verfügten über jugendfrische und wohlgeschulte Stimmen. Die Dramatische Sängerin fraulein Kollar, die sich mit fräulein Seiffert in das ganze fach teilte, wurde als liebe Bekannte mit offenen Urmen aufgenommen: als Koloraturfängerin hatte fräulein Er ich schon zum Schlusse der vorigen Spielzeit den Befähigungsnachweis für dieses fach erbracht, als Mezzosopranistin trat eine stimmbegabte Anfängerin Fräulein Ida v. I ung ein. Das Herrenpersonal der Oper wurde mit dem äuferst tüchtigen Beldentenoriften Josef Gerhart vom Stadttheater in Olmüt und dem Lyrischen Tenor Rudolf Bessenthal vom Lindentheater in Berlin, letterer auch Operettentenor, ergangt. für zweite Tenorpartien wurde Rudolf Weltlinger wieder engagiert, zweite Baritonpartien sang Karl Kollberg. Als Operettenfängerin trat fraulein Ilona Cfervary, gleichfalls vom Lindentheater in Berlin, ein. Im Schau- und Luftspiel eroberte sich die Erste Liebhaberin fräulein Lucie Liffl



vom Stadttheater in Köln und der Jugendliche Bonvivant Berr Ud. Steffter vom Boftheater in Dresden ergangten das Ensemble, ohne in demselben sonderlich hervorzutreten. In fleineren Liebhaberrollen versuchte sich ein Brünner Kind. Berr Beinrich Siege; zum Regisseur des Schauspieles wurde Urtur Raeder ernannt. Uls Opernkapellmeister fungierten Daul Chieme, der Baumanns Leidenzeit in Berlin mitgemacht hatte und nun volle sechs Jahre hier wirkte sowie Dr. Ul. Obrift, der schon nach dieser Spielzeit ausschied, während als Overettenkavellmeister frang Redentin hier drei Jahre verblieb; das fach der Dirigenten war also durchaus entsprechend besetzt. Als fraulein Jules im 20vember gefährlich erfrankte und dadurch ein halbes Jahr ihrem Berufe entzogen wurde, trat als Ersat frau Daula Windbopp ein, die ihrer nicht leichten Aufgabe in vollkommen ausreichender Weise gerecht wurde. Unch einem Brünner Kinde Fräulein Linga wurde am 22. Upril als Mirgl in der Operette "Das verwunschene Schloß" unsere Bubne erichloffen.

Mit diesem Personal war es nun Umans Aufgabe, das Vertrauen des Dublikums wieder dem Theater ququwenden, ein schwieriges Werk, das er mit seiner ruhigen, wohls bedachten, lediglich von fachlichen Erwägungen geleiteten Urt schrittweise vollbrachte. Dennoch konnte er es nicht verhindern, daß der Unmut über das alljährlich anwachsende Defizit und über die der Gemeindevertretung durch das Theater aufgehalsten Opfer an Zeit, Mühe und Verdruß abermals zu allerlei Plänen und Unträgen über die künftige Gestaltung der Theaterverhältnisse führte, unter denen sogar die Herabminderung der Spielzeit auf acht Monate in gefahrdrohende Nähe rudte. Unter solchen Umständen mußte noch die allerdings genug neunmona= schwerwiegende kestsetzung einer nur mehr tigen Spielzeit gutgeheißen werden, wiewohl in der folge die erhoffte Wirkung, die Verminderung der Ausgaben, doch nicht erzielt werden konnte. Den Solomitgliedern, eine neunmonatige Spielzeit die Unnahme eines Sommerengagements nur in wenigen fällen ermöglicht und don's

Theater erhalten wollte. Chor, Orchester und technisches Personal wurden nach und nach in ganzjährige Bezüge gestellt, so daß der Gagenetat bald höher als in der zehnmonatigen Spielzeit, die Einnahmsmöglichkeit aber um einen Monat veringert war. Auch darf nicht in Abrede gestellt werden, daß die Verminderung der Spielzeit um den einen Monat den künstlerischen Rang des Cheaters nach außen berabdrückte.

Und noch ein Ereignis, dessen Bedeutung für unser Cheater erst die Zukunft erweisen wird, ist aus diesem Jahre zu verzeichnen. Infolge der von Provisorium zu Provisorium sich bingiebenden Unsicherheit bezüglich der Beibehaltung der Eigenregie hatte man die Gründung eines Penfionsfonds für die Cheatermitalieder nicht ins Auge gefakt. für die Solomitalieder hätte ein folches ja weniger Zwed, da dieselben, zumal seit Einführung der neunmonatigen Spielzeit, in den allermeisten fällen unser Cheater nur mehr als Durchgangsstation benuten. Wohl aber für die Mitglieder des Chores und Orchesters, deren Stabilisierung ein geradezu unabweisliches Bedürfnis für unsere Buhne ift. Da ftarb am 26. Jänner der edle Menschenfreund Beinrich Bomperg (Gemahl unserer einstigen langjährigen Koloraturfängerin Dalen a) und unter den 300.000 fl., die er wohltätigen Zweden vermacht hatte, befand sich auch eine Stiftung von 5000 fl. zur Gründung eines Chor- und Orchestervensionsfonds, für einen Unfang immerhin ein tüchtiger Grundstock. Un der Ausbanung dieses Densionsinstitutes wird seither mit grofmütiger Unterstützung seitens der Gemeinde emsig gearbeitet und es fteht zu erwarten, daß Beinrich Gomperg' Schöpfung bald Lebensfähigkeit erreichen werde.

Und noch ein drittes Ereignis verdient festgehalten zu werden: Ein veritabler Orchesterstreik. Durch den Beschluß der neunmonatigen Spielzeit fühlten sich die ohnehin schon nicht auf Rosen gebetteten Musiker für die Zukunft beunruhigt. Einige unüberlegte und allzu energische Elemente bemächtigten sich der Führung und in einem an die Cheaterkommission gerichteten Scholl werden beschiebt.

in den Streik. Direktor Uman hatte nun Muße, in den Stoßseufzer A. Schumanns einzustimmen: "Wie schön wäre ein Orchester, wenn man dazu keine Musiker nötig hätte!" Glüdlicherweise dauerte die orchesterlose, die schreckliche Zeit nur zwei Tage, da der Streik durch gütliche Vermittlung auf beiden Seiten schon nach zwei Tagen wieder beigelegt war. Noch in der "Niobe"aufführung vom zs. mußten die vier Kapellmeister ein hinter der Szene benötigtes Orchester ersehen, aber schon am nächsten Tage ging der Vorstellung von "Krieg im Frieden" — nomen est omen — als Zeichen des eben abgeschlossen friedens die "Freischüts"ouvertüre voraus, vom Publikum mit stürmischer Zustimmung begrüßt.

Die Neuheiten dieser Spielzeit waren etwas spärlich gefät. In der Op er erschien "Die Legende der heiligen Elisabeth" von Liszt (18. November) in ihrer szenischen Bühneneinrichtung, sowie die etwas verspätete Premiere der Oper "Rotfappchen" von Boieldien (25. Dezember), die, bereits 90 Jahre alt, kurz vorher gelegentlich der vom Berzog von Koburg-Botha veranstalteten Opernmufteraufführungen in Gotha mit großem Erfolge gegeben worden war. — Don den neuen Operetten behauptete sich "Die Ulanen" von Weinberger (17. September) nur diese eine Spielzeit, "José Galeano" von J. Stern (28. Oktober) fiel ab, wogegen "Der Obersteiger" von Zeller (25. März) sogar ein Zugstüd wurde. Groken Erfolg batte das neue Ballett "Der Kinder Weihnachtstraum" von J. Bayer (1. Jänner). — Im Schaufpiel wurden "Die nordische Beerfahrt" von Ibfen (19. September), "Die Schlange" von K. Ch. Schult (29. September), "Schiller und Cotte" von W. Bengen (9. November) und "Chermidor" von D. Sard ou (27. März) zur Aufführung gebracht. — Die neuen Luftspiele: "Die fluge Käthe" von H. Olden (25. November), "Die weiße Sahne" von O. St. (dem Brünner Realschulprofessor Ottokar Stoflasta, 12. Dezember), "Niobe" von O. Blumenthal (18. februar), "Der ungläubige Thomas" von K. Laufs und Jacoby (25. februar), "Der Bleine Mann" von Karlweiß (12. Mai), "Charleys Cante" von Brandon Chomas (6. Jänner) und "Der Muftergatte" pon Dalabregue 112 Märel fanden fraundliche Hufnat . shonfa die Doffen: Neueinstudierungen waren: "Marianne, das Weib aus dem Volke" von d'Ennery und Mallian, "Das Lied von der Glode" von Schiller, "Rezept gegen Schwiegermütter" von König Ludwig I. von Bayern, "Die Cochter der Hölle" von R. Kneisel und "Das Mädchen aus der Vorsstadt" von Nestroy.

Unter den Gästen dieser Spielzeit mar das Bofburgtheater nabezu durch fein ganges Berrenpersonal vertreten: frig Kraft el gaftierte nach elfjähriger Pause (12. November "König Ottokars Glüd und Ende", 13. "Beilchenfresser", 14. "Sohn der Wildnis"): Baumeifter (4. Dezember "Richter von Zalamea", 5. "Candfrieden"); Sonnenthal (22. Dezember "Das Glas Wasser", 23. "Wallensteins Cod"); Mittermurger (28. Dezember "König Richard III.", 29. "Das Luftspiel", "Ein Muftergatte"); Chimig (26. Janner "Einer muß heiraten" von Wilhelm, 27. "flattersucht"); Emmerich Robert 1), der hier zu den zugfräftigften Gaften gablte, trat zum lettenmal auf (2. februar in "Graf Effer", 3. "Uriel Ucofta", 5. "Bamlet"); Bonn fpielte an fünf Abenden (27. februar "fauft" [Mephifto], 6. März "Weh dem, der lügt", 30. April "Narziß", 3. Mai "Eine Casse Cee", "Gringoire", "Der Beigenmacher von Cremona", 10. "Othello"); zum erstenmal kam, sah und siegte der jugendliche Held des Burgtheaters Georg Reimers (11. März "Des-Meeres und der Liebe Wellen", 21. Mai "Romeo und Julie", 22. "Wildfeuer"); der alte Stammgaft hartmann fpielte (8. April "Die bezähmte Widerspenftige", 9. "feenhande", 10. "Donna Diana"), ferner Eugen Witte,2) das ehemalige Mitglied des Interimstheaters (21. Juni "Eine franke familie"), endlich Josef Lewinsky<sup>8</sup>) und frau Olga Lewinsky (16. Oktober "Der Sonnwendhof", 17. "Der Kaufmann von Venedig", 13. März "Don Carlos"). — Von der Bofoper traten auf: Theodor Reichmann (10. februar "Hans Beiling); am 29. Mai zum erstenmal Josef Ritter als "Don Juan"; die beiden jünasten Sterne Paula Mark (19. März "Cavalleria rusticana", "Bajazzo", 21. "Margarethe") und Georgine I a n u f ch o f s f y (13. Upril "Uida", 15. "Cannhäuser", 17. "Der fliegende Bollander"). Fraulein 3 an ufcofsky ist eine gebürtige Brünnerin, Cochter eines öfterreichischen Offiziers und nachmaligen Chefredakteurs der "Brünner Zeitung", nach deffen ploklichem Ableben fie ein Enaggement als Schausvielerin am Boftbeater in Sigmaringen annahm. In Graz entdecte sie ihre Stimme, war dann am Theater an der Wien als Operettensängerin, am Stadttheater in Leipzig als Opernsoubrette engagiert. Don hier ging sie nach New York zu Direktor Neuendorff, der ihr den nötigen Gesang- und Musikunterricht erteilte, sie zur Wagnerfängerin par excellence ausbildete und — heiratete. Als hochbedeutende Künstlerin gastierte sie 1893 an der Wiener Hofoper, wo sie sofort engagiert wurde. Im Jahre 1895 kehrte sie nach Umerika zurück, 1899 ließ sie sich nach Graz engagieren, seit 1902 wirkt sie wieder in New York in hervorragend künstlerischer Weise. Georgine Janusch ofsky zählt zu den — nicht wenigen — Brünner Kindern, die ihrer Vaterstadt als Bühnenfünftler Ehre machten. Endlich gaftierte der Solotänger Beorg Reingruber (20. Mai) und die "königliche Hof-Solound Serpentintänzerin" Rufini, die an sechs Abenden (21., 22., 23., 24., 28. und 29. Jänner) ihre eigenartigen Künfte zeigte. Groken Beifall fanden der stimmlich gewaltige und darstellerisch hervorragende portugiesische Sänger francesco D'Undrade (5. Oftober in "Rigoletto", 7. "Don Juan" und 9. "Die Ufrikanerin"), das "Brünner Kind" Jenny Pohlner, die zum erstenmal (und zwar am 12. Juni in "Obersteiger", 14. "Die schöne Helena") hier als Gast erschien, und die Ballettänzerin fernande Robertine (20., 23. und 26. Mai), die sich seit ihrem hiesigen Wirken in Budavest und Mailand vervollkommnet hatte.

Bemerkenswerte Ereignisse dieses Spielsjahres waren: Um 20. Mai fand eine außergewöhnliche Dorsstellung zum Besten eines zu gründenden Krankens, Witwensund Waisenunterstügungssonds des Deutschen Journalistens und Schriftstellervereines statt. Prolog von Pohler, gesprochen von fräulein Lisse, 2. Akt "Angot" unter Mitwirkung von frau Resi havetsUliprandi, Balletteinlagen, getanzt von fräulein Robertine, Schillers "Glocke" mit

fräulein Berlanyi Josefftädtertheater Wien, Reichenberg, Sinz, Aachen, Königsberg, Bielefeld, Hagen, ? 1905/06);

fräulein Conti (Prag, privatifiert in Wien);

fraulein Cservary (Hannover, Prag, Graz, Hamburg, perb. Budaveft).

fraulein Er i ch (Hoftheater Wiesbaden, Reichenberg, Hannover, Hamburg, Pilfen, Hannover, Wien, gestorben 30. November 1905);

fraulein Körner (Konzertfangerin in Wien);

Fräulein Rosner (Mainz, Elberfeld, Berlin, Hamburg, Burgtheater in Wien, heiratete Cheaterdirektor Pütz, Charlottenburg, Frankfurt a. M., Wiesbaden);

fräulein Seiffert (Düsseldorf, Hamburg, Zürich, Leipzig,

Bremen, Domigil Goffenfag);

Berr Berhary (Darmftadt, Leipzig, Würzburg, Zürich,

Breslau, Befanglehrer in Gohlis bei Ceipzig);

Herr He ine (Königsberg, Darmstadt, Kaiserslautern, Halle, Crefeld, Dülseldorf):

Herr Beifenthal (= Gernot, gastierend, stellvertretender Direttor Berlin, ? 1903/04);

Herr Korschen (frankfurt a. M.);

Herr Dr. Obrist (Angsburg, Hoftheater Stuttgart, Kustos des Sij3t-Museums in Weimar, Hoftheater Stuttgart);

herr Robinfon (Gefanglehrer in Brunn, Wien);

Herr Siege (St. Pölten, Berlin, Magdeburg, Aachen, Magdeburg, Operettenfänger in Breslau);

Berr Silha (Prag, Frankfurt a. M.);

Herr Steffter (Hamburg, Kassel, Residenztheater Hannover, Hoftheater Wiesbaden, zugleich Direktor des fürstlichen Cheaters zu Puttbus):

Herr Weltlinger (Dortmund, Lüneburg, St. Gallen, Ulm,

wohnt in Hamburg);

Herr Wie se (Magdeburg, Hannover, Chemnit, Berlin, Halle, Bremen, privatisiert in Bremen).

# 1894/95.

Die der Saison 1894/95 vorangehenden Ferien brachten ein Ereignis, das zwar nicht unmittelbar in die Geschicke des Theaters eingreift, aber hier doch verzeichnet werden muß. Um 29. Juli, 6 Uhr früh, starb Bürgermeister Winterholler, dessen Kunstsinn und Tatkraft unser Theater zunächst sein Entstehen, seine glänzende Einrichtung und die Führung in städtischer Regie zu danken hat. Zu seinem Begräbnisse waren Direktor Uman, Regisseur Chlumetskrung und Kapellmeister Chiemen berkaissailt und Laufen einem

Stadttheater". Um 5. August wurde Dr. August Ritter v. W i e se r zum Bürgermeister erwählt und da er den Intentionen seines Vorgängers gemäß das Cheater in seinen besonderen Schutz nahm, war dessen Weiterentwicklung gesichert.

Das erste Jahr mit neunmonatiger Spielzeit!

Ohne kühne Experimente, aber auch ohne größere Auhmestaten steuerte Uman sein Schiffletn geordneten Verhältniffen und dauernden Einrichtungen entgegen. Mur in einem Punkte hatte er fich's nicht versehen, indem er für dieses erste abgekürzte Spieljahr 64 Suspenduvorstellungen als allzu großen Ballast mit auf die Reise genommen batte. Als er erkannte, daß diese übergroße Zahl denn doch nicht mit Gaft- und Benefizvorstellungen zu bewältigen war, versuchte er es mit volkstümlichen Dorstellungen bei ermäßigten Preisen und als auch diese nicht verfingen, wurde auf 24 dieser Sorgenabende ein sogenanntes "kleines Abonnement" ausgeschrieben. Mit diesem Momente aber war der Keim zur Unzufriedenheit der Ceilnehmer am "großen Abonnement" gegeben, die als Hauptsteuerträger des Cheaters die Bevorzugung der "kleinen Abonnenten" mit Gastspielen und Premieren nicht vertrugen. Auch war es in der Balancierung des Spielplanes zwischen dem "großen", "kleinen" und "aufgehobenen" Abonnement hindurch oft notwendig, die Reihenfolge der Abonnementserien zu vertauschen was neuen Grund zur Unzufriedenheit bot. für die nächste Spielzeit sah man sich also genötigt, die Zahl der Suspenduvorstellungen auf 49 zu vermindern und dafür die Zahl der Abonnementvorstellungen zu erhöhen; da letztere aber natur= gemäß nur geringere Einnahmen bieten können, bedeutete dies ein weiteres dauerndes Herabsehen der Einnahmsmöglichkeit des Theaters.

In der Cheatergesellschaft des neuen Spieljahres befanderz sich abermals einige neue Kräfte, die das Bleibende im Wechselspäterer Jahre darstellen sollten, darunter auch wieder einige Brünner Kinder: die beiden Sängerinnen Helene Kuhre. V. Kuhnenfeld und Luise Lingg, die sich bereits irred Dorjahre bei den öffentlichen Schülerkonzerten der Gesangschule Kreisischempraatan hatter hetraten eine immer-

gonnen, fodgnn in Bermannftadt, Budapeft und an der "Freien Bühne" in Wien mit Erfolg fortgesett hatte und nun in ihrer Daterftadt als Corle in "Dorf und Stadt", Catherine Bubicher in "Madame Sans-Gene" und in anderen Studen die Dalme der Unerkennung errang. Auch Charlotte C i f ch l e r, die seit ihrem Abaanae von Brünn zwei an künftlerischen und vekuniären Erfolgen reiche Umerikafahrten mitgemacht batte, 30g den dauernden Aufenthalt im sicheren Bafen an der Donawka por und schwur zunächst Direktor Um an für drei Jahre den Creueeid. 2115 Koloraturfängerin leistete Belene Wiet Vortreffliches. 2115 Liebhaber trat nach erfolgtem Debüt in der Rolle des "Pfarrers von Kirchfeld" Beinrich Bernthal ein, um unserer Sandeshauptstadt fortan seine Dienste in und auffer dem Cheater zu weiben. Der fpatere langjährige Liebling der Brünner, der Jugendliche Gesangskomiker Gustav Charlé wurde—allerdings diesmal nurfür ein Jahr — engagiert. Außerdem die Altiftin Auguste v. Bauer, die Liebhaberinnen Ella Dumek, Grete Cellheim und Elfe Wertheim, drei sympathische junge Damen, von denen die letztgenannte die beste Karriere machte, indem sie drei Jahre später in Breslau den Tenoristen Slezak kennen und lieben lernte und bald darauf beiratete. Uls Zweite Liebhaberin wurde Paula K ur 3 b a u er, als Canzerin fanni friese engagiert. Im Berrenpersonal befand fich ferner neu der Beldentenor Eugen Buffaliewicz, neben ihm Emerich Walter als Operetten- und Lyrifder Cenor, beide Befiger fympathifder, wenn auch nicht allgu fräftiger Stimmen, der Beldenbariton Julius Kiefer, der hier durch drei Jahre sehr beliebt mar, der Heldenspieler Bernhard Wenthaus, der Zweite Cenor Unton Oratlund der Zweite Liebhaber Karl Dieffenbacher.

Un Neuheiten ist in der Oper seit langem wieder ein durchschlagender Erfolg zu verzeichnen: "Hänsel und Gretel" von Humperd in a kehrte auf ihrem Siegeszuge durch die Welt auch hier (9. februar) ein und wurde in der Besetzung: Peter: Herr Kiefer, Gertrud: Fräulein v. Bauer, Hänsel: Fräulein Werner, Gretel: Fräulein Wiet, Knusperheze: Fräulein v. Kuhnenfeld, Sande und Caumännchen: Fräulein Lings sechzehnmal in dieser Spielzeit gegeben.

(18. November) und "Mara" von f. hummel, Text von Urel D e I m a r (30. März) der Ausspruch des alten B e I I m e 5berger angewendet werden: "Je preifer ein Stud gefront ift, defto d u r ch e r fällt es." Sie bereiteten das erwünschte Ende der "veriftischen" Opernrichtung vor. Sehr unergiebig war es um die Op erette bestellt, welche nur "Die Chansonette" von Dellinger (14. April) brachte. - Bingegen traten 5 ch a us und Luft fpiel mit einer größeren Ungabl von Stüden bervor, die eine bleibende Bereicherung des Svielplanes bedeuteten, und zwar war es f. Philippi mit dem Einakter "Um fenfter" (4. Oktober), Mofer und Crotha mit "Militärfromm" (4. November), Schönthan und Kadelburg mit "Der Berr Senator" (15. November), Bolger Drachmannmit "Es war einmal" (6. Dezember). Guftav D a v i s mit "Die Katakomben" (28. Oktober), Bermann Sudermann mit feiner "Schmetterlingsschlacht" (24. Jänner), hauptmann mit "Kollege Crampton" (29. Jänner), Blumenthal und Kadelburg mit "Zwei Wappen" (7. februar) und "Mauerblümchen" (17. März), Ludwig fulda mit "Kameraden" (27. April) und D. Sardou mit "Madame Sans-Gene" (8. September), die beifälligste Aufnahme fanden. Auch Ottofar Stoflasfa erschien wieder mit einem Einafter "Die Beinzelmannchen" (1. Upril), der fich jedoch ebenfo wie "Der Schachzug" von W. Pollaczef (15. Oftober), "Fata morgana" von D. Kras wani (23. Oftober), "Zwischen zwei Bergen" von R. Doß (1. Jänner), "Maskenball" von U. Biffon (26. februar) und "Cethe" von A. Gobbins (17. Upril) nur mit einem Augenblickserfolge bescheiden mußte. Dolfsftüd und Doffe wiesen gleichfalls nachhaltige Erfolge auf. "Gefallene Engel" von R. Nord mann (frau Langkammer, 22. November), bei Unwesenheit der Verfasserin, "Die Zwiderwurzen" von hermann Schmid (25. Dezember), "Bruder Martin" von Karl Cofta (6. April), gleichfalls bei Unwesenheit des greisen Dichters und "Heirat auf Probe" von Bernhard Bu ch= binder und f. Reiner (2. Mai) gefielen fehr, während "Die Aberzähligen", das zweite Stild von A. Aordmann von Ch. Lecocq, "Morilla" von Hopp und endlich das Ungengrubersche Dollsfilld "Das vierte Gebot".

Die B äft e dieser Spielzeit waren: Von der Wiener Hofoper: Theodor Reichmann (6. Oftober "Der fliegende Bollander", 12. "Cell"), Paula Mark zum lettenmal (15. Janner "Carmen"), ebenfo fraulein Janufchofsty por ihrer Rückehr nach Umerika (4. februar "Cannhäuser") und fräulein Doblner (15. Mai "fledermaus", 17. "Der Oberfteiger"). Dom Burgtbeater betrat unfere Buhne gum erftenmal Karl v. Zesta, der auch hier durch seinen frischen natürlichen Bumor und seine berzhafte Spielweise bestach (18. Ottober "Ultimo", 19. "Stiftungsfest", 8. Marz "Krieg im frieden"), Adrienne Kola (27. März "Der Vicomte von Létorières", 28. "Maria Stuart"), ferner Alexander A ö m p I e r und Elisabeth Bruby gemeinsam mit Osfar Gimnia (29. Jänner "Kollege Crampton"), außerdem Ernft Bartm a n n allein (21. September "Diel Karm um nichts", 22. "Ein Erfolg"), zusammen mit fraulein Kallina (14. februar "Emilia Galotti", 15. "Der Uttaché"), ferdinand & on n (27. September "Hamlet", 29. Sept. und 1. Oftober "familienbande", eines der vom Gafte selbstverfaßten Stücke, 19. Mai "Narziß); Friedrich Mitterwurzer (21. Februar "Der Kriegsplan", 4. März "Graf Waldemar); Baumeifter (9. Mai "Göt von Berlidingen"); Thim ig (23. Mai "Der verwunschene Pring" und "Ein But" von Girardin); vom Deutschen Volkstheater in Wien die entzüdende Naive Rosa R e t t v, jezt wohlbestalltes Mitalied des Hofburgtheaters, deren erstes Gastspiel (am 5. Mai nachmittags als Adelheid in "Jugendliebe", abends als Bermance in "Ein Kind des Glücks", ihrer erfolgreichen Wiener Untrittsrolle, 12. Mai "Haubenlerche", 27. "Die beiden Leonoren") der Ausgangspunkt zu einer ganzen Reihe späterer Gastspiele wurde und fraulein Depi Blodner (19. Janner "Cherefe Krones", 20. "Die Kindsfrau"); vom Raimundtheater fräul. Barfescu (23. März "Heimat", 24. "Des Meeres und der Liebe Wellen"); endlich vom Carltheater bereits die zweite frau Julie Kopacsi von Scribe, 8. "Das goldene Zuch" und "Eine Partie Pikett", 10. und 13. "Am Spieltisch des Kebens", 12. "Allte Junggesellen") und die italienische Gesangskünstlerin Gemma Bellincioni, deren erstes Austreten im Vereine mit dem Tenor Stagno (8. November) die Sensation dieses Spieljahres ausmachte, sowohl durch die seltenen Kunstdarbietungen als auch durch das selbst bei exotischen Gästen nicht ganz gewöhnliche Honorar von 1300 fl. In ihren Konzertliedern (in deutscher Sprache) und als Santuzza in "Cavalleria rusticanz" erwies die Künstlerin die Richtigkeit der Bezeichnung "die singende Duse", während Stagno durch Krast und Temperament hinreisend wirkte. Auch Frau Bellincioni ist seitdem ein häusig wiederkehrender Gast geworden und ihre seltene Gesangskunst sowie ausgergewöhnliche Gestaltungskraft fanden hier immer verdiente Bewunderung.

Besondere festliche Deranstaltungen maren: Um 14. Oftober zur feier des 70. Geburtstages J. Strauß' "Der luftige Krieg", im ersten Zwischenafte "Un der schönen blauen Donau", im zweiten "Streifzug durch fämtliche Straußsche Operetten". — Um 4. November zur Vorfeier von Bans Sachs 400. Geburtstage "Historischer Luftspielabend": "Das berfs Eysen", "Die ehrlich Padin", "Hans Wurft, der traurige Kuchelbad", "Der grade Weg der befte" von Kote bue und "Militärfromm"; dazu am selben Abende zur gleichzeitigen Erinnerung an Orlando di Lassos 300. Todestag eine Ouverture dieses Meisters, ferner B a v d n s "Ochsenmenuett", Webers "Pintos"-Ouvertüre und Strauft' "Geschichten aus dem Wienerwald". — Um 5. Mai Vorstellung des Journalistenund Schriftstellervereines: "Oberon"-Ouverture von C. M. v. Weber, "Jugendliebe" mit fräulein Retty als Gaft, I. Aft "Traviata" mit Frau Schütz-Talero, lebende Bilder: "Die Schweden vor Brünn", gestellt von Professor Dir ch an, der verbindende Cext von Daul Kirfch, gesprochen von Löwe.

Als Jubilarin dieser Saison "fungierte" die Obergardes robiere frau fanni S ch l ö g e l, die dieses "anziehende" Umt seit fünfundzwanzia Jahren unter zehn perschiedenen Direktoren

Emma Denter, nach langer, unheilbarer Krankheit. Er war ein tüchtiger, intelligenter Musiker, der sich als Primgeiger, Konzertmeifter und endlich Orchefterdirektor durch faft 32 Jahre der Uchtung seiner vorgesetzten Kapellmeifter erfreute.

Mit Schluß der Spielzeit schieden aus: fraulein v. Bauer (priv. Wien);

Fraulein friese (beiratete den tschechischen Schauspieler Zanowsty, Prag);

fräulein van Jung (Paris, Mailand, Madrid, Cadir = fräulein

Boriffof, Wien); fraulein Liffl (Berlin, Hoftheater Mannheim, Deutsches

Dollstheater Wien, Boftheater Dresden);

Fraulein Wertheim (Raimundtheater Wien, Breslau, verbeiratete frau Slezaf);

fraulein Wiet (Prag, verheiratete frau Geheimrat 20 ft -

born, Universitätsprofessor Beidelbera):

Berr Brgegowsty (geftorben 18. Marg 1895);

Berr Charle (Magenfurt, Olmüt, Magenfurt, 1898/99 in Brunn); Berr Blabifch (geftorben 18. februar 1897 in Charlottenburg);

Berr Buffalie wic 3 (Drag, Befanglebrer Köln, geftorben 30. Mai 1907):

Herr Pratl (Augsburg, St. Gallen, Bromberg, Nürnberg, Duffeldorf, Bromberg);

Berr Walter (Prag, Berlin, Wiesbaden, Volksoper Wien).

## 1895/96.

Hatte die vorige Saison einen schönen künstlerischen Aufschwung genommen, so bezeichnete die Spielzeit 1895/96 bochstens einen Stillstand, der aber beim Cheater mehr denn anderswo einen Rüdschritt bedeutet. Die neuengagierten Kräfte waren zwar zumeift gut, aber die Gesellschaft mar lückenhaft, die Besetzung vieler Stude fließ auf Schwierigkeiten, so daß der Spielplan bald eintönig wurde. Besonders fühlhar wurde dies auf dem Gebiete der Oper. Der engagierte Heldentenor Baufchild kam über den Probemonat nicht hinaus, für ihn trat der mit ungewöhnlichen Mitteln begabte Heldentenor Josef Certnik vom Stadttheater in Olmütz ein, der sich aber bier erst ein Repertoire ersingen mußte. Die Koloraturfängerin Mira Bala Sia la William T. Com tamber to transfiche Weife

fic als stimmbegabte, talentierte Unfängerin, deren spätere Bofovernkarriere auf berechtigten Grundlagen bafferte: der Zweite Cenor Stanislaus Larsty war felbst diesem fache nicht gewachsen. Auch das böhere Schauspiel war ziemlich kaltgestellt, da das Cheater keine Klassische Beldin besaß: Dera Bauerund Abele Bartwig gefielen in modernen Stücken ausnehmend, die Bauer leiftete zumal als Moderne Cragödin Dorzfigliches, für flaffische Rollen eigneten fich aber beide nicht. Therefe v. Reday, die ein Mittelding zwischen Heldenmutter und Charafterliebhaberin befleiden follte, entsprach nach keiner der beiden Richtungen und der Jugendliche Beld Laureng Wagmuth brauchte auch seine Zeit, um im Schauspiel die Unerkennung zu gewinnen, die ihm im Luftspiele fofort entgegengebracht murde. But hingegen gefiel die Operette, deren wohl zusammengespieltes Ensemble nur zwei Neubesetzungen erfuhr. Als Operetten-und Lyrischer Tenor entsprach Otto Sarol mit seiner angenehmen aber nicht großen Stimme und seinem geschmadvollen Vortrage vollkommen und als Jugendlicher Besangskomiker trat frit Karl ein, dessen Beliebtheit ihn später bis zum Ersten Komiker vorrücken ließ. Als Zweiter Kapellmeister war Oskar Straus engagiert worden, der auch bald ein schönes Calent als Komponist aufwies, eine Begabung, die ibn sieben Jahre fpater gum musikalischen Inspirator der "Aberbrettel"-Richtung und bald darauf zu einem in feiner Eigenart erfolgreichen Operettenkomponisten machte. Brunn fann also sagen, daß es an der Wiege dieses aufstrebenden Calentes gestanden. Das allweil fidele Cangvolken erhielt in Gifela Kafd a eine angenehme Bereicherung.

Don den Neuheiten dieser Spielzeit bürgerte sich die weitaus größte Zahl dauernd dem Spielplane ein. Das Wagnerrepertoire erhielt mit "Aheingold" (19. Nosvember) seine Fortsetung. Die Besetzung war solgende: Wotan: Shukowsky, Donner: Ott, Froh: Carsky, Coge: Tertnik, Alberich: Kiefer, Mime: Sarol, Kasolt: Kollberg, Fasner: Chlumetky, Frida: Kollar, Freia: Kuhnenfeld, Erda: Kusmitsch, Woglinde: Freia: Kuhnenfeld, Erda: Kusmitsch, Woglinde: Golz, Wellgunde: Cingg, Floßhilde: Wagner; die Leitung hatten Direktor Uman und Kapelsmeister Thie med Das Werk wurde elsmal in dieser Spielzeit gegeben, erschieft

Aibelungen". Zu den erfolgreichsten Opern der nachwagnerischen Zeit zählt jedenfalls "Der Evangelimann" von Dr. W. Kienzl (5. April), der mit Tertnik in der Titelrolle, Kiefer als Johannes, Kuhnen feld als Martha und Kusmitsch als Magdalena dem lockenden Frühlinge neunmal standhielt. Der zweiten Aufführung (8. April)

wohnte der Komponist perfonlich bei.

Die Operette brachte fünf Neuheiten, von denen "Prima ballerina" von K. Weinberger (1. März), "Pumpmajor" von Alexander Neumann (29. März), "Figaro bei Hof" von Müller-Norden (14. Mai) und "Cata-Coto" von U. Bannés (14. September) nur in dieser Spielzeit aufgeführt wurden, wogegen "Das Modell" (22. Dezember) nach hinterlassenen Melodien von f. v. Suppé—diese Operetten "nach hinterlassenen Melodien" sollen später noch überhandnehmen — noch öfter gegeben wurde.

Im Schauspiele "Die I betrat Paul Kirsch mit dem lokalpatriotischen Festspiele "Die Schweden vor Brünn" (15. August), Ibsen mit "Gespenster" (14. Oktober), Philippi mit dem Schlüffelstücke "Wohltäter der Menschheit" (1. Dezember) und dem Drama "Der Dornenweg" (24. März), Artur Schnitzler mit "Liebelei" (11. Februar), Victorien Sardou mit "Ghismonda" (26. Februar) und A. Bracco mit

"Untreu" (5. März) den Plan.

Die Lustspielerfolge dieser Spielzeit gehörten wieder G. Blumenthalmit "Gräfin Frizi" (17. November) und der Abersetzung des Henne quinund Najac-schen, Cherchez la semme" (6. Jänner), ferner Franzv. Schönsthan als Mitarbeiter Koppelsellsener Franzv. Schönsthan als Mitarbeiter Koppelsellsener Franzv. Momtesse Guckerl" (24. Jänner), allein mit "Firkusleute" (2. Mai), außerdem ersocht "Der Rabenwater" von fisch er und Jarno (5. Dezember) einen Cachersolg, während "Papas Augen" von G. Walther (29. Mai) "einmal hintereinander" gegeben wurde.

Auf dem Gebiete des Volksstückes tauchten auf: Karlweis mit "Goldene Herzen" (25. Dezember), P. K. Rosegger mit "Am Caae des Andre And gelangte mit einem Hofopernensemble zur erften Unfführung (14. Dezember).

Aeneinstudierungen waren: "Diekleine Mama" von Meilhac und Balév und "Aagerl und Handschuh" von Aestroy.

Unter den Gäft en dieser Spielzeit war abermals das Wiener Burgtheater zumeift vertreten: fo gaftierten gum Künstlerpaar Babette Reinbold-Mar das Devrient am 4. Oftober zusammen mit Alexander Römp-Ier in "Kornelius Dok", am 6. Mai allein in "Die Jüdin von Toledo", Kraft el am 6. Oftober in "Wilhelm Tell", Bonn am 9. und 13. November in "Die Räuber", 1. Jänner als "Kean". Reimers sollte am 14. November in "Die kleine Mama" auftreten; auf der Generalprobe zeigte sich jedoch eine derartige Verschiedenheit in den betreffenden Soufflierbüchern, daß dafür "Der Ofarrer von Kirchfeld" gegeben und "Die kleine Mama" auf den 25. d. M. verschoben werden mußte; er trat ferner am 11. Dezember in "Ein verarmter Edelmann" auf. Die Herren Gimnig und Zesta gaftierten am 28. November in "Goldfische", letterer allein am 9. Mai in "Journalisten"; ferner trat fraulein Bobenfels am 17. und 18. April in "Schmetterlingsschlacht" und "Was ihr wollt", Chimig am 28. Upril in "Der verwunschene Pring" und "Der Präsident", endlich frau Elisabeth Bruby mit ihrem Gatten Josef Klein (vom Raimundtheater, einem gebürtigen Brünner) am 19. Mai in "Uhnfrau" auf. Von der Hofoper erschienen auch in dieser Spielzeit nur Ballettgäfte, und zwar führten am 14. Dezember und 1. februar die Damen Stephanie Dergé und Karoline Klaß, die Herren Karl Godlewsky und Josef Zulka unter Leitung des Komponisten das neue Ballett "Olga" von J. Bayer auf, ferner gastierte die Mimikerin Hedwig v. Haentjens am 25. februar und am 22. März in "Die Stumme von Portici". Nebst denen erschien der ehemalige Hofopernfänger Adolf Deschier am 20. und 24. September in "Barbier von Sevilla", am 27. in "Die weiße Dame". Undere Wiener Bafte waren: Fraulein Retty (23. September "Cilli", 20. Oktober "Die berühmte frau", 11. November "Wildfeuer" und 2. Dezember "Der Kompagnon"), Cewele, der ewig junge (am 23., 24. urrd 25. Oftober in "Twei glückliche Tage", "Basemanns Cochterputanerense mble tragierte zum Entzüden der Kinderwelt am 1. und 2. Februar "Die Reise in den Mars", am 5. "Der kleine Däumling". Infolgelängerer Krankheitdes fräuleins Kollar gastierte die einstige Primadonna frau Brüll-Kienem und am 10. und 27. Februar in "Ufrikanerin" und "Cannhäuser", am 26. März in "Der fliegende Holländer". Uuch die Bellincioni erschien wieder auf der Stätte ihrer vorjährigen Erfolge, n. zw. da Stagno inzwischen gestorben war, begleitet von dem Pariser Tenoristen Monsieur Engel (13. Februar "Craviata", 15. "Carmen"). Jum Benefiz des Regisseurs Chlumetst vorjährige Koloraturfängerin, am 11. März die "Mignon", die sie am 13. wiederholte.

Zwei Debütgastspiele aber verdienen besondere Erwähnung: Mittwoch den 11. September hatte nachmittags auf der Bühne des Brünner Stadttheaters das Probefingen eines jungen Brünners stattgefunden, der fich schon wiederholt als Statist anerkennenswert betätigt batte. Das allgemeine Urteil lautete, "daß der junge Mann eine fehr brauchbare, sympathisch klingende, belle Cenorstimme besithe, welche bei porfictiger Behandlung und dramatischer Schulung zu den besten Hoffnungen berechtige". Der junge Mann war ein Schüler Robinsons und hieß - Leo Slegat. Direktor Um an versicherte sich sofort dieses seltenen Exemplares einer immer seltener werdenden Spezies, und als Slegak am 17. März in "Cohengrin" (Benefiz Shukowsky) zum erstenmal auftrat, zeigte er sofort, daß er diese "schönften Hoffnungen" zu erfüllen im Begriffe ftand, so daß er fogleich in den Verband des Cheaters aufgenommen wurde. Aber noch ein anderer Candsmann und Robinson-Schüler erwarb sich an diefem Abende als Telramund seine goldenen Sporen, Rudolf Berger — und auch er hat die an sein erstes Auftreten geknüpften Erwartungen nicht getäuscht: Als Berliner Hofopernsänger betrat er sechs Jahre später wieder unsere Bühne. Noch ein Brünner Kind und Robinfon - Schüler Otto Witrowsky debütierte auf unserer Bühne am 24. Mai als Silvio in "Bajazzo" neben Rudolf Berger als Conio. Er widmete sich jedoch nicht der Bühne. Seine Mittel gestatten Bow Colors Baritan noranilannachatten foretann on filhron

hatte eine nicht unangenehme Unterbrechung der erften dreimonatigen ferien gebildet. Das war nämlich der Gedenktag des vor 250 Jahren erfochtenen Sieges über die Schweden. Daul Kirfc hatte aus diesem Unlaffe ein feftspiel "Die Schweden vor Brunn" verfaft, zu dem Oskar Straus feine erfte Komposition, in der auch das überlieferte alte Schwedenlied "Brunn ift bin, Brunn ift nicht bin" porkam, geliefert hatte. Dieses festspiel war unter Mitwirkung gahlreicher Schauspieler und Dilettanten, der Mädchenriege des Brünner Turnvereines und des Brünner Männergesangvereines unter Leitung Direktor Umans gur erften Aufführung gelangt. Der Erfolg desselben war ein derart über den einer festlichen Veranstaltung binausgehender, daß Direktor Um an damit ein zugkräftiges Stud für die Wintersaison erwarb. — Um 6. Oktober fand anläklich der Enthüllung des Winterhollerdenkmales eine Kestvorstellung statt: Prolog vom Gemeinderatssekretär Dr. M. feith, gesprochen von fräulein Bartwig, "Wilbelm Tell" mit Berrn Kraftel als Baft. - Um 24. Mai fand anläklich der sechzehnten Bauptversammlung des Deutschen Schulvereines eine Wohltätiakeitsvorstellung zugunften der Ortsarmen ftatt. Programm: Ouverture von Karl Korek, vom Komponisten selbst dirigiert, dritter Aft "König Ottokars Blud und Ende", Vorspiel zu "Parsifal", ferner "Bilder aus deutscher Sage und Dichtung" von Professor Pirchan, verbindender Cegt von Paul Kirfch, gesprochen von frau Bauer.

Außerdem brachte die Spielzeit drei fünfundzwanzigjährige Jubiläen. Um 5. Dezember feierte Fräulein Jules in der Erstaufführung von "Aabenvater" dieses seltene Fest. Geboren im Jahre 1850 als Cochter des Canzlehrers Anton Jules, hatte sie am 26. Dezember 1869 in Olmüh unter Direktor Czernih als Evchen im "Verwunichenen Prinz" ihre Lausbahn begonnen, ging dann mit Czer ih ja nach Preßburg und wurde hierauf zu Direktor Creum ann ans Carltheater in Wien engagiert. Dieses Engagement dauerte volle 48 Stunden. Direktor Creum ann erschien in der Wohnung der Künstlerin, um sich mit ihr über ihre künstlige Beschäftigung zu besprechen. Die Sorm, die er für diese Besprechung wählte, schien aber bei der Zules nicht

in ibrer Daterstadt Brünn ein Engagement an das Interimstheater unter Direktor Klang, zwei Jahre nachber unternahm fie mit der Ballmever eine Cournee durch die Vereinigten Staaten und kam 1883 gerade zur rechten Zeit zurück, um ein Engagement am neuen Cheater angutreten. Bier entwidelte fie fich nun in den folgenden 15 Jahren zu einer der besten öfterreichischen Komischen Alten. -Der zweite Jubilar (24. Jänner "Komtesse Guderl") war 21. Dobler. Er war am 24. Janner 1852 in Wien geboren und ursprünglich der medizinischen Wissenschaft bestimmt. Im Alter von 19 Jahren wirfte er in einer Studentenvorstellung mit derartigem Erfolge mit, daß er sofort ein Engagement nach Ling erhielt, wo er 1870 als Kosinsky debütierte. Zwei Jahre nachher betätigte er fich bereits als Regisseur. Er kam nun über Marburg, Esseg, Lübed, Prefiburg, Reichenberg, Karlsbad im Jahre 1879 nach Brunn, wo er 13 Jahre im Sache der Humoriftischen Dater- und Charafterrollen sowie als Regisseur in der Beliebtheit des Dublikums eine allererfte Stellung einnahm. 1898 trat er als Oberspielleiter in das neubegründete Wiener Jubiläumstheater ein, an dem er bis zu seinem am 10. Dezember 1903 erfolgten Ableben gleich Bervorragendes leistete. Dobler entfaltete auch als feuilletonist verschiedener Cagesblätter, darunter des "Cagesboten aus Mahren und Schlesien", eine rege Catigleit; bei seinem Scheiden von Brunn gab er die humoreste "Kund um den Spielberg" heraus. — Als dritte im Bunde der Jubilare trat die Ballettmeisterin frau Stichler Dogtberg auf. Sie entstammte einer adeligen familie; als sie ihre Eltern frühzeitig verlor, nahm sich die Ballettmeisterin des Cheaters an der Wien ihrer an und verschaffte ihr später ein Engagement als Canzerin am Boftheater in Hannover. Im Jahre 1880 fam fie gu Direftor Klang ins Interimstheater, im Jahre 1889 unter Baron Stengel ans Stadttheater. Ihr Jubilaum bedeutete gleichzeitig ein Scheiden von der Bühne. Daß das Brünner Oublifum allen drei Jubilaren die wärmsten Sympathiekundgebungen zuteil werden ließ, entsprach ja der langgeübten Brünner Cheatertradition.

Um 31. Mai fand zugunsten des Chor- und Orchesterpensionsfonds ein Konzert unter Mitwirkung der Damen Kollar und Kusmitsch, der Herren Berger, Certnik, Konzertmeister Künzel und des verstärkten Cheaterorchesters unter Leitung des

Kapellmeifters Chieme ftatt.

Erwähnt sei noch das Erscheinen der ersten Nummer der von Redakteur L. Schwarz herausgegebenen Cheaterzeitung (2. November 1895).

Die mit Schluß dieser Spielzeit ausscheidenden Mitglieder waren: Fräulein Dume k (Bromberg, Abbazia, Pilsen, verheiratete fränlein Cellheim (wohnt in Brünn);

Fraulein Werner (privatisiert in Wien);

Herr Under (Hamburg, Berlin, Ratmundtheater Wien); Herr Dieffenbacher (Hermannstadt, Pilsen, Leoben, St. Polten, Jägerndorf, Schafshausen, Pettau);

Herr Kollberg (privatifiert in Wien);

Herr Carsfy (Annaberg, Kiel, Reichenberg, ? 1899/1900, als Kielarsfy in Dortmund, Croppan; als Kilarsfy in Posen, privatifiert in Dresden);

Herr Cowe (Berlin, Kaufmann in Seattle, Westamerika);

Berr Redentin (Riga, wohnt in Berlin);

Berr Straus (Ceplig, Mainz, wohnte in Berlin, Wien);

Herr Wenthaus (Königsberg, Milwaukee, Stettin, Bern, Barmen);

Herr v. W y m e t a I (Prag, Köln).

### 1896/97.

Umans Direktionsstern näherte sich dem Abstiege. Die Geschichte des Brünner Stadttheaters, die ältere und die neuere, lehrt es zur Genüge, daß die Umlaufszeit des Brünner Direktionsgestirnes keine allzu lange ist. Man erzählt sich, daß 21st= meifter La u b e seinerzeit bei seinen Unterhandlungen mit dem Wiener Burgtheater einen dreijährigen, unkündbaren Vertrag verlangte: "Drei Jahre brauche ich, um mir feinde zu machen." In Brünn gelingt das einem Theaterdirektor in der Regel weit früher. Da aber "jeder Cod eine Urfache haben muß", seien für den vorliegenden "intereffanten fall" zwei Umftände niedergelegt. Die eine Urfache, die feit Direktor franckel jedem Direktor langfam aber sicher das Grab schaufelt, ift die Gewohnheit einzelner Mitglieder, gemäß einer nur aus dem übergroßen Interesse des Publikums am Cheater entstandenen Cheatertradition, in öffentlichen Lokalen und geschlossenen Gesellschaften alle internen Theaterangelegenheiten breitzutreten und dabei naturgemäß sich mit allen Lobeserhebungen, den Direktor mit allem Cadel zu bedenken. Im speziellen falle 21 man wirkte befonders erschwerend mit, daß als Ersat für den abgegangenen Setretar Blabisch kein eigentlicher fachmann angestellt wurde. Um an entbehrte dadurch einerseits jener angenehmen Rückendeckung, deren zumal der Brünner Direktor bei gewissen mißliebigen Verfügungen, abweislichen Bescheiden und abschlägigen Erledigungen benötigt, anderseits ariffanicht förderte, die betreffenden funktionare aber mit einer weit über ihren gewöhnlichen Wirkungsfreis bingusgebenden Machtvollkommenheit bekleidete. Um an hingegen war eine allzu friedliche und nachgiebige Natur, um in seiner Berzensgüte diesen Abelftänden wirksamen Widerstand entgegenzustellen. Uns diefer Verschiebung des zwischen Buhne und Theaterkanzlei notwendigen Verhältnisses entstanden mancherlei Willfürlichkeiten, Inkorrektheiten, Protektionen und dergleichen, welche jedoch Um an, an dessen Rechtschaffenheit und Wohlanständigkeit nicht der leiseste Zweifel bestand, dennoch mit seinem Namen decken mußte. Die folgen kamen auf seine ausschliekliche Rechnung und das fazit war, daß Um ans Regime seine bisberiae verdiente Beliebtheit und Wertschätzung einbüfte. was wieder am letten Ende sich im Nachlassen des Geschäftsganges offenbarte, Zudem hatten die Brünner Cheaterverhältnisse selbst nach und nach eine andere Bestaltung, und zwar nicht gerade zum Beften des Cheaters angenommen. Das Logenpublikum wurde immer weniger, ohne daß die zu geringe Ungahl der billigeren Dläte diesen Ausfall wettmachen konnte. Auch die Gründung des Deutschen Bauses hatte eine Wandlung in den hiesigen gesellschaftlichen Verhältnissen zuungunften des Cheaters herbeigeführt und besonders eine bis dabin unbekannte Konzertflut nach Brunn geleitet. Rechnet man dazu eine sich immer deutlicher fühlbar machende Verflachung der schauspielerischen und dichterischen Calente, so wird man 21 m ans Wollen und Können nicht für das unbefriedigende Ergebnis seiner letten Direktionsjahre verantwortlich machen können. Denn auch die Spielzeit 1896/97 bedeutete keinen künstlerischen fortschritt, am wenigsten wohl auf dem Gebiete des Schausvieles. Nach dem Abaange der Bartwig, die sich mit der Bauer in das Gebiet der Ersten und Konversationsliebhaberin geteilt hatte, bekleidete lettere allein das ganze fach und mit dem Wegfalle der bisherigen Rivalität schien auch ihr Selbstbewußtsein zu wachsen, so daß sie nun die ihr so lange vorenthaltene Gunft des Publikums schrittweise, aber defto nachhaltiger orkämpfte. Um dem Mangel einer Heldin abzuhelfen, traf man "Institution Bedwig Bleibtreu. die bier im

richten und so entstanden oft Störungen. Absgagen, Repertoires änderungen und Serienumwechslungen, die febr viel Ungufriedenheit erzeugten. Einige Glangrollen der Bleibtreu, an die das Publikum fich fpäter gerne erinnerte, waren "Medea", "Sappho", "Iphigenie", "Bermione" u. a. Die Sentimentale Fraulein Claire Liefenberg entsprach zwar berechtigten Unforderungen, mar aber mehr noch der heroischen Seite ihres Saches gewachsen. Ihre schauspielerischen Qualitäten öffneten ihr den Weg ins Burgtheater, dem fie bis heute angehört. Die Naive Liebhaberin batte es porgezogen, unmittelbar por Beginn der Spielzeit in den Cheftand zu treten; als ernft zu nehmende Bewerberinnen um das fach wurden nach mehreren mifgludten Debuts drei Damen genannt, Belene 2011, Paula UI mannund Else Lippert und es war ein liebens= würdiger Chegteraufall, der den drei genannten Damen auch der Reihe nach das hiesige Engagement reservierte. Die Muntere Liebhaberin Grete 31m kampfte anfangs noch zu fehr mit einer jüngsten Unfängerschaft, machte aber vielversprechende fortidritte: der Erfte Beld Richard von Bifch off fette fich in der Gunft des Dublikums ziemlich fest, ebenso der Bonvivant Eugen Burg. Dem Charafterfpieler Emil Sind, einem wie damals die Bezeichnung auffam - "durch und durch modernen" Schauspieler, dem besonders scharfe Charafterfiguren gut gelangen, blieben hingegen schon deshalb und vermöge feiner figur gablreiche andere Bestalten des Charakterfaches, besonders klassische, versagt. Dennoch verschaffte ihm fein fleif und sein fraftiges Calent zahlreiche große Erfolge. Während der Spielzeit trat noch der Schauspieler Hermann Eisner ein, der bereits 1890/91 dem Stadttheater angehört hatte. Sehr fühlbar machte sich seit Saisonbeginn eine andauernde Erfrankung Redes, die ihn erft am 9. Jänner wieder seinem Berufe zurüdgab. Ein für ihn als Ersatmann engagierter Unfänger Maxim Ren é, gegenwärtig Liebhaber am hoftheater in Dresden, vermochte hiefigen Unsprüchen noch nicht zu genügen. Eine gute Besetzung wies die Operette auf, wiewohl der neue Komifer Frang M iller, der icon im Interimstheater gemirkt batte. als Grhe eines Reimers und

Die Oper verfügte vom Dorjabre ber über ein prachtiges Derfonal, dem fic die Koloraturfängerin Emmi Raabe würdig anreibte, mabrend der Zweite Baf Urnold D merls faft gar nicht zur Geltung tam. Ein ichwerer Schlag mar das plotliche Ableben der Beldentenors Josef Certnif. Er war ein gebürtiger Laibacher und Brunn fein zweites Engagement, in dem er fich jedoch bereits durch erstaunliche fortschritte einen Namen gemacht batte. Befonders feine Leiftung als Loge war in aller Munde. Da ergriff ihn eine tückische Krankheit, die ihn in wenig Wochen binwegraffte. Mit allen Ehren, die ein kunftfinniges Dublikum feinem Lieblinge angedeiben laffen fann, und unter einer Maffenbeteiligung, befonders der jungen Welt, wurde der hoffnungsvolle neunundzwanzigjährige Jungling ins Grab gebettet. Glüdlicherweise hatte 21 man in Slegat einen Tenor, der fcon im erften Jahre feines Engagements seine glänzende Zukunft vorahnen ließ. — 2115 Ballettmeifter trat G. Reingruber ein.

Die Menheiten diefer Spielzeit maren:

Auf dem Gebiete der Oper gelang es, unserem Spielplane zwei Werke dauernd zu gewinnen, und zwar: "Heimchen am Herd" von C. Gold mark (3. Oktober) und "Manon" von Masse en et (25. April), während "Das Hexenlied" von E. Kaisenteicht, dem Kapellmeister des hier damals stationierten 3. Infanterieregimentes und jehigen Dirigenten des Kaimorchesters, sowie "Zanetto" von Mascagnict. Jänner) sich nicht zu behaupten vermochten. In der Operette errang Meister Straußt hier lehtgegebenes Werk "Waldmeister" (20. September) und "Der Schmetterling" von K. Weinberger (26. Dezember) rauschenden Ersolz; "Die Karlsschülerin" desselben Komponisten (25. Oktober) und "Das Wetterhäuschen" von Selby (19. Februar) mußten schon zurückstehen.

Das Schauspiel brachte als wertvolle Neuerwerbungen "Glück im Winkel" von Sudermann (9. September), "Die sittliche Forderung" von Hartleben (13. März) und "Die Wildente" von Ibsen (13. Anril) wassen Mütter" von Hirsch feld (2)

124. fehre

Dauernder Erfolg war den Lustspielen "Die goldene Eva" (25. Dezember) und "Renaissance" (18. Upril) von Schönthan und Koppel-Ellfeld sowie "Der kleine Kord" von H. Burnett (13. Oktober) beschieden; "Der fluch der bösen Cat" von H. Hoch feld (1. Jänner), "Die offizielle Frau" von H. Glden (25. März) und "Der Ministerialdirektor" von Bisson und Carré (16. November) ließen im Brünner Spielplane keine Spuren zurück.

Don den Neuheiten auf dem Gebiete des Dolksft ückes und der Posse bereicherten "Hand und Herz"
(25. September) und "Jungserngist" (12. Jänner) unser Unzen gruber-Repertoire, "Gebildete Menschen" von D. Leon (6. Jänner) und "Das grobe Hemd" von C. Karlweis (31. März) erfreuten durch ihren gesunden Inhalt und kräftigen Humor, "Poldis Weihnacht" von G. Maar (15. November) und "Der Glückselige" von C. Morré (2. Februar) verfingen nicht.

Die Ballettneuheiten "Robert und Bertrand" von H. Schmidt (19. februar) und "Nippona" von Reinsgruber (16. Mai) versuchte dem eben eingeführten Genre neue Lebenskraft zuzuführen.

Die Neueinstudierungen dieser Spielzeit waren: Glucks Oper "Urmida", Schuberts "Der häusliche Krieg" und "Der vierjährige Posten", Offenbachs Operette "Salon Pitelberger", O. Ludwigs Crauerspiel "Die Makkaber" und Kandolfs "Doktor Robin" endlich die Kaisersche Posse "Eine Posse als Medizin".

Die Gäste dieser Spielzeit waren: Don der Hose op er gastierte zum ersten- und bisher lettenmal Wilhelm Hesch (23. zebruar "zaust"). — Dom Burgtheater hingegen Friedrich Mitterwurzer") zum lettenmal (14. November "Glück im Winkel"), Gim nig und Zeska zusammen (5. Dezember "Fromont jun. und Risler sen.", 11. "Goldssische"); ein Burgtheaterensemble, bestehend aus den Damen Anna Kallina, Emilie Krall, Oskar Gimnig, Diktor Kutscher (zum erstenmal), Konrad Cöwe und Joses Mose (22. Dezember "Sündige Liebe" und "In Zivil", 23. "Untreu" und "Dr. Robin"), Abele Sandrock (6. Fee

mann, der seither nicht wieder erschien, gusammen mit Karoline Medelsky (zum erstenmal) (13. April "Wildente", 14. "Der Unterftaatsfefretar"). - Dom Deutich en Dolkstheater traten auf: Rosa Retty (2. Dezember "Zirkusleute"): Dr. Rudolf Cyrolt nach vierzehnjähriger Pause (16. und 25. februar "Colos Vater", 12. März "Firfusleute"); Josefine & l ö d'n e r (8. Dezember "Cherese Krones", 15. Marz "Eine leichte Person", 25. Mai "Eine Posse als Medi-3in"); Belene O d i l o n (6. Mgi "Madame Sans-Gêne", 7. "Die goldene Eva"). - Unkerdem gaftierte der mit einer füßen Cenorstimme begabte Werner Ulberti(24. September "Martha", 26. "Barbier von Sevilla"), Gemma Bellincioni (29. Oftober "Carmen"), ferdinand Bonn, der ingwischen seinen Wirkungskreis nach Berlin verlegt hatte, zusammen mit fraulein Dahlen vom Carltheater (23. April "Crilby") und unser Landsmann O. Witrowsky (28. Mai "Baja330"). Auch ein Oberammergauer Passionsspiel wurde an zwei Nachmittagen (10. und 14. April) unter Leitung des bekannten L. Peterka jun. vorgeführt.

Bemerkenswerte Ereignisse waren: Um 31. Jänner, dem hundertsten Geburtstag f. Sch uberts, huldigte unser Cheater seinem musikalischen Genie mit "Der einjährige Posten", der "Rosamunden"ouvertüre und "Der häusliche Krieg". — Um 16. Mai fand eine der bereits eingebürgerten Journalistenvorstellungen statt: "Die sittliche Forderung" mit Frau Odilon, "Die Schulreiterin" mit Fräulein Bleibtreu, das neue Ballett "Nippona" von G. Reingruber mit Fräulein Raschten.

pen. Die ausscheidenden Mitalieder waren:

Fraulein 3 Im (Innsbrud, St. Pölten, Josefftadtertheater Wien, Nürnberg):

fraulein Kasch a (wohnt in Wien);

Fräulein v. Kuhnenfeld (Halle, Reichenberg, Düffeldorf, Plauen, verheiratete frau Dr. Rechardt, Danzig);

fräulein Kurgbauer (Croppan, verheiratete frau feiner, Deutsches Volkstheater Wien Anderschaft in Wien);

frånlein harter

Fraulein Roll (Ceipzig, verheitratete Frau Guftav Bermann);

Śräulein Ci f ch l e r (verheiratete Frau Jellinek, Brünn); Frau W i n d h o p p (gestorben 24. September 1905);

Herr Burg (Raimundtheater Wien, Hamburg, Berlin, Direktor in Hamburg, Apollotheater Wien, Berlin);

Herr Kiefer (Würzburg, Augsburg, Chemnit, privatisiert

in Magdeburg);

herr Muller (New Port, Ceplity, Direktor St. Polten, Salzburg);

Herr Raeder (Raimundtheater, Deutsches Volkstheater

Wien); Herr Sarol (Dresden, München, russische Cournee, gastierender Künstler);

herr Certnik (gestorben 2. Mai 1897).

# 1897/98.

Das Spieljahr 1897/98 wurde Umans letztes. Und dies war nicht etwa die folge unbefriedigender Leiftungen, sondern der bereits im vorigen Kapitel begründeten Cheaterunlust des Publikums, die einen Ausfall von 15.000 fl. am Abonnement dieses Spieljahres bewirkte. Das Abonnement aber bildet den Gradmesser des Vertrauens des Publikums und so 30g Uman als ehrlicher, einsichtsvoller Mann die Konsequenzen, indem er bereits am 28. September freiwillig auf eine eventuelle Verlängerung seines Vertragsverhältnisses verzichtete.

Alber gerade diese letzte Saison A mans gestaltete sich zu seiner künstlerisch hervorragenosten. Eine ungeahnte Novitätensstülle ergoß sich über unser Theater, als ob man dem künstigen Leiter alle guten Bissen vorwegnehmen wolle, und wenn auch in dieser Parsorcejagd manche ernst zu nehmenden Neuheiten wie "Johannes", "Morituri", "'s Katherl", "Robinsons Eiland", "Opernball", ja sogar die nicht geringe Mühe der Vorbereitung verursachende "Götterdämmerung" u. a. von vornherein nur für zwei, höchstens drei Aufführungen berechnet waren, der Gesamteindruck, den diese Spielzeit hinterließ, war der einer abwechslungsreichen und bewegten, geeignet, Amans Ander Lew wesentlich zu erhöhen. Für das Brünner Cheater war es

bereits eine kleine ftandfeste Kerntruppe geschaffen batte. Vornehmlich war dies auf dem Gebiete der Oper der fall; an der bemährten Barde traten beuer als neue Mitalieder die Koloraturfängerin Unna fallmann, die freilich gerade auf anderen Bebieten des Besanassaches besseres als in ihrem eigentlichen leiftete, die Jugendlich-dramatische Sängerin Unna SI a wit, die durch ihr liebliches, schlichtes und gerade darum fo wirksames Wefen und ihren zu Bergen gebenden Befang ungemein bestach, die talentierte Opernsoubrette Brand, der stimmgewaltige Beldenbariton Josef Grobmann, der Lyrifche Bariton Ludwig Bonigsfeld und für zweite Dartien Daula Richter. Schade, daß die allaugroße Aufgabe, zwei Neuheiten, wie "Siegfried" und "Götterdämmerung" in einer Saison dem Spielplan einzuverleiben, diese tüchtigen Kräfte auf eine unverhältnismäßige Zeitdauer für andere Aufaaben labmleate. Auch das Overettenversonal war wiederaufvoller Böhe, wenn auch Marie forescu, die an Stelle der nachmaligen Aberbrettlfängerin Božena Bradsky vom Lindentheater in Berlin hierher berufen murde, an Aussehen und Beftalt dem hiefigen gewohnten Mafftabe für eine Erfte Operettensängerin nicht gang entsprach, ihr quecksilbernes Naturell sie vielmehr in das Gebiet der Operettensoubrette verwies - auf dem sie denn auch in der folge Glänzendes bot. Hingegen füllten der neue Lyrische und Operettentenor Unton Passy = Cornet, der Jugendliche Gesangskomiker Rudolf Seibold und der zum Ersten Komiker avancierte frin Karl vollständig ihren Olah aus. Als Dritter Kapellmeister trat Karl & artosch ins Ensemble. Im rezitierenden Genre konnte man mit dem Luftspiele zufrieden sein. Paula UIm ann gewann das Cheater die schon in der vorangegangenen Saison "vorgeahnte" Naive, die hier drei Jahre dieses vom Brünner Publikum stets begünstigte Kach in künstlerisch vornehmer Weise vertrat; neben ihr wirkte in zweiter Linie Kalipso de Dersival, und als diese von hier abaina, Fräulein Roy3; als Erster Bonvivant fand sich Louis Mer3 allmäblich in den hietten Welten & wir is simmandfrei beit aelanaten Vorgänger Raeber vollwertig zu ersetzen. Auch die Sentimentale Liebhaberin Diana Dietrich blieb auf einen bescheidenen Wirkungskreis beschränkt. Das Ballett erhielt im Solotänzer Leopold Liepold eine männliche und höchst anerkennenswerte Verstärkung.

Das Novitätenverzeichnis der Saison 1897/98 ist — wie bereits bemerkt — ein stattliches und vom Glück begünstigtes. Was zunächst die Oper anbelangt, so fügte Uman, der bereits in der Spielzeit 1895/96 "Rheingold" gegeben hatte, mit "Siegfried" und "Götterdämmerung" nicht bloß zum "Ring des Nibelungen", sondern zum gegenwärtigen Wagnerbestande unserer Bubne den Schlufftein. "Siegfried" wurde am 7. Jänner in folgender Besetzung gegeben: Citelrolle: Slegat, Mime: Daffy=Cornet, Wanderer: Grohmann, Alberich: Bönigsfeld, faf-Shukowsky, Erda: Kusmitsch, Brünnhilde: Kollar, Waldvogel: Brand. Das Werk erfuhr in dieser Spielzeit sieben Aufführungen. Die Besetzung von "Götterdämmerung" (10. Mai) war: Sieafried: Gritinger als Baft, Bunther: Grohmann, Bagen: Shukowsky, Alberich: Boniasfeld, Brunnhilde: Kollar, Gutrune: Slawik, Waltraute: Kusmitsch, Nornen: Wagner, Richter, Brand, Rheintochter: fallmann, Brand, Kusmitsch. — Aus bereits angegebenen Gründen konnte dieses grandiose Werk nur dreimal gegeben werden.

Die Operette brachte zwei allererfte Schlager, von denen der eine, "Beisha" von Sidney Jones (15. Dezember), es in der Besetzung: Molly: forescu, fairfax: Passy-Cornet, Imari: Karl, Wunfi: Seibold, Mimofa: Slawif zu der in Brünn bis dahin unerreichten Sahl von 20 Aufführungen in einer Spielzeit brachte, während der andere, "Der Opernball" von Richard Beuberger (10. Upril), wegen mangelhafter Vorbereitung nahezu verpuffte. Beringen Erfolg hatten "Der Wunderknabe" von Caund, Cert von Candsberg und Stein (26. September), "In der Kochschule" von Dr. Robert & a as (11. Janner), "Die Blumen-Mary" von K. Weinberger (6. fe-. . . . .

Bisch off, Magda: Dietrich, Nachbarin: Jules, Pfarrer: Boppé, Schulmeister: Ott, Barbier: Linori, Wittichen: Rogall, Rautendelein: Ulmann, Nickelmann: Lind, Waldschratt: Aerz; ferner "Morituri" von B. Sudermann (19. März) mit Bifchoff als Teja und Marschall, Ulmann als Balthilda, Lind als Major, Rogall als Helene, Rede als frigden, Dietrich als Ugnes und Königin, Nerz als Maler. Dagegen erwiesen sich "Gyges und fein Ring" von hebbel (10. September), "Ein Köniasidyll" von A. Lothar (18. September), "Bedda Gabler" von Ibsen (23. September), "Athalia" von Racine, deutsch von Raupach, Musik von Mendels fohn (8. Oftober), "Königstinder" von Ernst Rosmer. Mufit von humperdind (25. Dezember), "Johannes" von Sudermann (10. März) und "Hannele" von Gerhard Bauptmann (26. April) als Werke, die trop hoher poetischer Schönheiten infolge allzu eigenartigen Gepräges von unserem Publikum nur als festgäfte aufgenommen wurden. "Ufra" von Philippi (28. Oftober) und "Liebe" von A. Nordmann (11. Jänner) interessierten, ohne tiefer zu wirken.

The State of

Auf dem Gebiete des Lustspieles erschienen Hirschberger und Kraat mit "Bocksprünge" (3. Oktober), Blumenthal und Kadelburg mit "Hans Huckebein" (26. November), Laufs und Kraat mit "Logenbrüder" (5. Dezember), Dr. M. Burckhard mit "Die Bürgermeisterwahl" (1. Jänner), A. Skowronek mit "Die stille Wache" (20. Februar) und L. Fulda mit den harmlos-satirischen "Jugendfreunde" (11. April) und "Robinsons Eiland" (19. April).

Auf dem Gebiete des Volks stückes setzte Aman sein löbliches Beginnen, das hiesige Publikum für Anzengrubern, mit "Brave Leut' vom Grund" (28. Jänener) fort; außerdem brachte er "'s Katherl" von Burck hard (25. Mai), nebstdem vermittelten die Schlierseer die Premiere von "'s Lieserl vom Schliersee" (3.) und "Der Georgithaler" von M. Schmidt und H. Neuert (6. Mai), sowie "Der Schlagring" von H. Neuert (5.).

Die Posse errang mit "Eine tolle Nacht" von freund und Mannstädt (14. November) einen ähnlichen Erfolg und Pasqué (17. Oftober) mit den Dekorationen des Unternehmers Voltz zur Aufführung.

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

Auch zweier Brünner Autoren aus dieser Spielzeit sei besonders erwähnt. O. Stoflaska betrat mit "Sündige Leut'" (20. Oftober) wieder den heißbegehrten Bühnenboden, Ph. Langmann mit seinem dramatischen Erftlingswerke "Bartel Turafer" (17. Jänner). Um dieses Werk des bekannten einheimischen Novellendichters hatte sich bereits ein aanzer Legendenkreis gewoben. Vor Jahren schon — so hieß es — habe Langmann diefes Volksstück, welches sogar im Brünner Milieu spielt, bei der heimischen Bühne eingereicht, ohne seine Aufführung erzielen zu können. Erst nachdem "Bartel Turaser" gleichzeitig in Wien und Berlin, sodann im fluge an den meisten öfterreichischen und zahlreichen deutschen Bühnen mit einem von der modernen sogialen Strömung unterftütten Sensationserfolge gegeben, ja sogar mit Zacconi in der Citelrolle an der Mailander Bühne vorbereitet worden war, fand der rasch "Prophet" Gewordene auch im "Vaterlande" Unerkennung und Aufführung, lettere mit Dr. Cyrolt, Frau Schmittlein und dem kleinen friese aus Wien als Gäften in den Hauptrollen. Man gönnte dem glücklichen Autor seinen Erfolg und freute sich mit ihm seines jungen Ruhmes.

Nennenswerte Neueinstudierungen waren: "Des Ceusels Unteil" von Uuber, "Der Oetter" von Benedig, "Un der blauen Donau" von G. F. Berg und die Pantomime "Pelva" von Scribe.

Als Gäste dieser Spielzeit erschienen: Don der Hose oper die neuen Heldentenöre Andreas Dippel (6. November "Cannhäuser") und Erik Schmedes (1. April "Siegfried", 24. "Lohengrin"), von denen der erstere es bei diesem einen Gastspiele bewenden ließ, während Schmedes einer unserer hänsigsten und stets freudigst begrüßten Gäste wurde, serner nach achtjähriger Pause Seo Grizinger (10., 13. und 16. Mai "Götterdämmerung"), endlich die Prima Vallerina Marie Schleinzer (4. und 5. April "Pelva" und "Wiener Walzer"); vom Burgtheater nur Fräulein Bleibtreu, und zwar an 15 Aberden im Sause der Saison; vom Deutschen Dolkstheater die Nezember

Künftler" gegangen war (30. September "Das grobe Hemd", 11. November "Der Meineidbauer", 17. und 18. Jänner "Bartel Curafer"), die beiden letten Abende zugleich mit ferdinande Schmittlein und dem kleinen friese. -Mehr als Kuriofität, wie als Kunstleistung erschien nach dreizehnjähriger Pause das Auftreten der unvergleichlichen Marie Beiftinger1), die mit ihren 70 Jahren am 12. februar in "Die Näherin", 14. in "Drei Paar Schuhe" in staunenerregender Weise und gleichsam als Generalprobe für ihre bevorstebende amerikanische Cournee aastierte. - Im Upril und Mai trat Robert v. Lenor an neun Abenden auf und endlich erschienen als Gaftdirigenten Karl Weinberger (6. februar "Blumen-Mary") und Leo B e I d (30. April "Die Schwalben") zur Unterstützung ihrer Premieren. — Von auswärtigen Gäften erschienen die damals noch ohne Nachahmung, Abteilung und Konkurrenz dastehenden "Original"= Schlierseer unter Drehers Direktion, mit Kaver Terofal an der Spite (3. Mai "'s Lieferl vom Schlierfee", 4. "Jägerblut", 5. "Der Schlagring", 6. "Der Georgithaler"). Nebstdem fand aber auf unserer Bühne eine förmliche Invasion durch italienische Gäste statt: die Koloraturfängerin Francesca Prevost i führte sich (9. Oktober "Traviata", 12. "Faust") mit dem Tenoristen Beorg Unger vom Stadttheater in Hamburg, dem ersten Sieafried Bayreuths, als Partner aunstig ein und entzückte durch außerordentliche Kehlengewandtheit und schauspielerische Gestaltungstraft. Der Cragode Ermete Zacconi, der das Wiener Publikum durch die unwiderstehlich mitreißende Wucht seiner Craaik in hellste Begeisterung versetze, übte auch hier (26. Oftober "Könia Lear") — von seiner italienischen Truppe allerdings nur wenig unterstütt — die gleiche Wirkung; und als dritte im Bunde die Bellincioni (16. Dezember "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo"), die abermals wahre Beifallsftürme hervorrief.

Die sonstigen Ereignisse dieser Spielzeit waren: Am 25. September zur zeier von G. Donizett is 1000. Geburtstage "Lucrezia Borgia". — Nicht weniger als fünf Jubiläen, allerdings in bescheidenem Rahmen, brachte diese Spielzeit. Ihr dreißigjähriges Berufsjubiläum seierten die Chorsänger Mainard Zangers, ein populärer Darsteller kleinerer Cenors

jähriges Jubiläum (21. Mai) Louis Linori, der hier durch elf Jahre als äußerst verwendbarer und tüchtiger Schauspieler gewirkt hatte.

Auch in dieser Spielzeit war einigen Brünner Kunstnovizen Raum zur Entfaltung ihres Calentes gegönnt. Am 12. März dirigierte der jugendliche Kapellmeister Max R o t h, der heute in Berlin seines Amtes waltet, die "Geisha", am 16. Jänner sprang der Cenor Viktor B i n d e r, heute ein verläßlicher Provinzsänger, für den heiser gewordenen S I e z a k in einer Nachmittagsvorstellung als "Croubadour" ein; am 26. März debütierte Robert B e r g e r, ein Bruder Rudolf B e r g e r s, zurzeit Direktor des Stadttheaters in Oppeln, als Hans Heiling.

Direktor 21 man beschloß seine hiesige Cätigkeit mit derselben Dorftellung, die er vor fünf Jahren zur Eröffnung seiner ersten Spielzeit erwählt hatte, mit "Cohengrin". In liebenswürdigster Weise nahm das Publikum von ihm Abschied, ihn immer und immer wieder vor den Vorhang rufend. Nach dem letten fallen des Vorhanges richtete Regisseur P o b I er namens fämtlicher anwesenden Mitalieder einige herzliche Abschiedsworte an den scheidenden, bei allen beliebten Direktor, der infolge seiner Rechtschaffenheit, Geradheit und Berzensgüte sowie seiner erfolgreich durchgeführten fünstlerischen Absichten ein dauerndes, ehrenvolles Undenken hinterließ. Die Cheaterkommission hatte an ihn ein Schreiben gerichtet, worin es hieß: "Unter schwierigen Derhältnissen haben Sie die Leitung unseres Theaters übernommen und dasselbe, vielen Unfeindungen tropend, nicht nur auf der Böbe seines mühlam erworbenen guten Rufes erhalten, sondern diesen noch vermehrt. Gestütt auf ein gum Ceile vortreffliches Personal, das Sie mit Klugheit und Umficht auszuwählen verstanden, haben Sie die größten Werke, an deren Schwierigkeit sonft die Kraft einer Provingbubne zu scheitern pflegt, in muftergultigen Vorstellungen vorgeführt."

Direktor Um an wandte sich nach Wien, wo er in der Folge durch seinen Eintitt in die Direktion des Carltheaters geordnete Verhältnisse in dieses etwas versahrene Institut brachte und sich als tüchtiger

Regisseur auch in der Residenz einen Namen machte.

Nicht weniger als 25 Erste Mitglieder schieden gleichzeitig mit Direktor Um an aus, darunter solche, die bereits eine Reihe von Jahren hier gewirkt hatten. Unsere Bühnenleistungen hatten durch diese Stetigkeit einen ganz bestimmten Charakter angenommen, der von den Bühnen der Umgebung als mustergültig, als eine Urt "Brünner Stilsangesehen wurde. Daß das Publikum die Scheidenden mit allen Ehren bedachte, die bei Brünner Abscheden üblich sind, war selbstwerständlich. Dornehmlich galten diese Huldigungen Fräulen Kollar.

rief Deines Sanges Macht uns in die Bruft, bald wollt' es uns wie

Schmerz durchbeben, bald drang's in uns wie jabe Luft."

Auch Fräulein Knsmitsch, an deren künstlerischem Wachstum sich das Brünner Publikum freuen durfte und die eine bleibende Erinnerung an manche, sonst der Altistin entrückte Partie wie Manon, Siebel, Fran Dot u. a. hinterließ, Dera Bauer, die mit ihrer Kameliendame, Hedda Gabler, Goldne Eva u. a. Rollen sich ein freundliches Andenken sicherte, Bisch of f, dessen Meister Heinrich in "Die versunkene Glode" ihn unverzesslich machte, Slezak, der vom "Cohengrin" bis zum Jan Janicky in "Bettelstudent" eine Reihe von Glanzleistungen geboten hatte, die Forescu, Dehm, H. Dass von eine Reihe von Englich machten dem Dublikum das Scheiden schwer.

Fräulein I u l e s und Berr O o b l e r befanden sich ursprünalich unter den von dem neuen Direktor verpflichteten Mitaliedern, Im Canfe des Sommers erhielten beide jedoch Unträge an Bühnen der Residens, infolae deren sie die hiesigen Verträge löften. Do h I er verabicbiedete fich darum erft in der nachsten Spielzeit vom biefigen Dublitum, während die Jules gefrankt und ohne Abschied von dannen 309. Denn als sich die Notwendigkeit berausstellte, ihr hier ihrer Kränklichkeit halber eine Kachkollegin zu ihrer Entlastung an die Seite zu stellen, da beging fie den verbängnisvollen, im Cheaterleben nicht vereinzelt dastehenden fehler, sich nicht in das unvermeidliche Bühnenschickfal zu finden. Es war ein tragischer Irrtum, daß diese in fünfzehnjähriger Provinztätigkeit von einem ftets wohlwollenden Publikum mit all ibren Vorzügen und Schwächen verhätschelte Künstlerin in der Residenz ein neues feld ihrer Catiafeit zu finden vermeinte. Den Irrtum einsehend, kehrte sie nach zwei Jahren, den Cod im Berzen, nach Brünn zurud, wo die Cheaterkommission sie bis zu ihrem am 24. Juni 1901 plöklich erfolgten Code als Mitalied führte. Cief und aufrichtig betrauert von dem ihr in alter Herzlichkeit zugetanen Publikum und begleitet von den wenigen in der ferialzeit hier anwesenden Cheatermitgliedern wurde fie zu Grabe getragen. Namens des Cheaters rief ihr ältester Kollege Ott ihr einige schlichte Worte des Abschiedes nach.

Des neuen Direktors aber harrte die keineswegs neidenswerte

Aufgabe, ein vom Brund auf neues Ensemble zu schaffen.

Gleichzeitig mit Direktor 21 m an schieden aus:

Frau Bauer (verheiratete Hauptmann Johann Schwalb, Wien):

Fräulein Brand (Düffeldorf, Breslau, verheiratete Frau

Bender, Hofopernfänger München);

fraulein Dehm (verheiratete frau Kofat, Staatsbabnbeamter, Wien);

Fräulein Dietrich (Magdeburg, Danzig, München);

#### VI. Direction Anton C. Lechner.

(1. Juni 1898 bis 9. November 1905.)

#### 1898/99.

Uls nach Um ans freiwilligem Verzichte im Oktober des Vorjahres eine Ausschreibung der Direktorstelle stattgefunden hatte, wurde letztere von den auftretenden 51 Bewerbern — dem 52. zugesprochen, just einem, der sich um dieselbe eigentlich gar nicht beworben hatte.

Don allem Unfange an hätte man es nämlich gerne gesehen, wenn der Direktor des Salzburger Stadttheaters A. C. Le ch ner, der vorher bereits in Ceplity in Böhmen durch elf Jahre das in städtischer Regie geführte Cheater geleitet hatte, als Bewerber aufgetreten wäre. Da dieser aber seine Salzburger Verpslichtungen nicht zu lösen vermochte, einigte man sich auf Direktor Creutler von Zürich, der sich jedoch gerade am Cage dieser Beschlußfassung bereits für das Cheater in Riga gebunden hatte. Infolgedessen kehrte man wieder zur ursprünglichen Kandidatur zurück, und da Lechner nunmehr in Salzburg das Zugeständnis erhielt, die dortige Bühne das eine Jahr durch einen Stellvertreter führen zu dürsen, wurde ihm am 20. November 1897 die artissische Direktion für die nächste Spielzeit zugesprochen.

Unton C. Ce ch ner, am 12. Juli 1845 in Wien als Sohn eines Fabrikanten geboren, nahm dramatischen Unterricht beim Hofschauspieler Julius Conradi und am Sulkowskytheater in Wien, kam 1864 nach Budweis ins Engagement, von dort nach Ceplit i. U., Iglau, Marburg, Hermannstadt, Kronstadt, Pest, Marburg, Prag, Klagensurt, Wien, Olmüt; 1878—1889 war er Direktor des Stadttheaters in



war von Lechners Regieführung so befriedigt, daß sie die Probe unterbrach und Lechner von ihrer Loge aus eine Danksaung aussprach. Lechner erhielt auch in der folge das Ritterkreuz des "Stern von Rumänien".

Der aus Besoranis eines unaewöhnlich bohen Kehlbetrages erfolgte Abgang Umans hatte — wie bereits erwähnt die Auflösung nahezu des ganzen Brünner Theaterensembles zur folge gehabt. Diese war wohl geeignet, die auf Stetigkeit basierende künstlerische fortentwicklung unseres Theaters zu gefährden. Aber es brach sich hierbei die Erkenntnis Bahn, daß, wenn unser Kunftinstitut auf seiner fünstlerischen Böbe erhalten werden und es nicht nur unterhaltenden, sondern auch nationalen, sozialen und erziehlichen Interessen dienen soll, man in Zukunft mit einem ständigen Defizit rechnen muffe. Und die Cheaterkommission selbst war es, die es in ihrer Abonnementeinladung "als unabweisbare Pflicht erkennt, ideale Bestrebungen zur förderung der Bildung und Gesittung und zur Oflege unseres Dolkstums zu unterstützen". Solchermaßen hatte das Wort "Defizit", das jahrelang den Cag der Cheaterdebatte zum "Dies irae" des jeweiligen Theaterdirektors gemacht hatte, seinen verwirrenden Schrecken verloren. Die nächste Kolge davon war aber auch, daß die Zahl der Suspenduvorstellungen, also der gewinnversprechenden Unternehmungen, auf 40 herabgesett, die allzu provinzmäßigen Benefize aufgelassen wurden und nun auch Dorftellungen, die weniger auf pekuniären Gewinn als auf die Befriedigung des Bildungsbedürfnisses minder bemittelter Bevölkerungsschichten bedacht waren, also Arbeiter- und Studentenvorstellungen, in den Spielplan Aufnahme fanden.

Trothem war Lechners Aufgabe keine leichte. War bis jest jeder seiner Vorgänger mit Ausnahme frandels in der glücklichen Lage gewesen, bei Antritt der Direktion ein wenigstens teilweise aus bereits erprobten Kräften gebildetes Personal und einen gewissen Vorrat an Stücken vorzusinden, so mußte Lechner ohne ein einziges Debütgastspiel das Engagement von nicht weniger als 25 ersten Kräften mit seiner Verantwortung decken und mit diesem "Ensemble" einen von Grund auf neuen Spielplan einstudieren. Sein Geschick und sein Glück machten im Laufe des Spieljahres nicht

bekanntlich in den letten Jahren nachgelassen hatte, mit einem Schlage machzurufen. Wiewohl unter Cechner auch die Ausaaben besonders mit Rücklicht auf den argen Zustand des seinerzeit vom Carltheater erworbenen alten fundus und auf die stets steigenden Gagen- und Autorenbedürfnisse unentwegt in die Böhe gingen, schlossen doch die ersten vier Jahre fogar mit Aberschüffen ab. Lechners Bestreben, einen vielseitigen, jeder Geschmacksrichtung entsprechenden Spielplan ohne die in den letten Jahren eingebürgerten Maffenwiederholungen einzelner begunftigter Stude aufzustellen, die Novitäten in gründlicher Weise vorzubereiten und unbekannte Calente gu fördern, zerstreute bald das dem "Salzburger" Direktor entgegengebrachte Miftrauen und fand allgemeine Unerkennung, und da er mit nie versagendem fleiße an der Spite einer ihm treu ergebenen Schar marschierte, mar auch bald ein reichhaltiger Spielplan gebildet. Don der "alten Garde" waren als Hauptfrafte nur die Damen Rogall und Ulmann, die Berren Chlumenty, Grohmann, Lind, Ott, Rede, Reingruber und Kapellmeifter Thieme bei ihm geblieben. Neu engagiert wurden: Die Kammerfängerin Paula Ralph, für die es schon ein ganzer Erfolg war, daß sie als vollwertiger Ersak für die K o I I a r angesehen wurde, die Jugendlich-dramatische Sängerin Belene Offenberg, eine Unfängerin, die in kurzester Zeit große fortschritte in ihrer Kunft und in der Sympathie des Publikums machte; die Koloraturfängerin Belene Bartwig, die Altistin Luise Köhler, die Opernsoubrette Unna Gloder, die Operettensängerin Rafaela Peroni und die Sentimentale Liebhaberin Helene Bardt, die durchaus befriedigten; erklärte Lieblinge gu werden, war der Lokalfängerin Klara Delmar, Doninger, einer ebenso vielseitig begabten als zierlichen und stets magvollen Opern- und Operettensoubrette, die hier drei Jahre wirkte, der Heldin und Salondame Hilma Schlüter, ebenso schön als talentiert, sowie der Orima Ballerina Bianka fröhlich, einer waschechten, reizenden, temperamentvollen Wienerin, vorbehalten; dagegen vermochte die Komische Alte Therese Binder, noch weniger aber ihre Nachfolgerin Käthe Wild, den Abgang der Jules ver-2115 Sängerin für kleine Partien wurde

Hold, eine Tochter des Schauspielers Ott, ein artiges Talent, enaggiert. 1) Das Herrenpersonale wies als primo tenore Max Kraemer auf, der weniger durch blübende Stimmittel als durch Dielseitiakeit, Korrektheit und schauspielerische Routine eine Stütze des Ensembles wurde; als Lyrischer Tenor und Operettensänger stand vorteilhaft Wilhelm Me ver neben ihm, der durch männlichen Wohlflang der Stimme und geschmackvollen Vortrag sehr an frit 5 ch r ö d t e r gemahnte — leider weniger in Spiel und Prosa; als Cyrischer Bariton, eigentlich aber als dramatisches "Mädchen für alles" hielt Vinzenz Langer, der hier fechs Jahre ju wirken berufen mar, seinen Gingug; der Bakbuffo und Opernregisseur Maximilian Moris, der neben Chlumenty seines Umtes maltete, vermochte nur den zweiten Teil seiner Sendung gang zu erfüllen; die neuen Schaufpieler Karl Machold, Erster Held, Urtur Romanofsty, Erster Bonvivant, und Willy Malcher, Jugendlicher Held und Liebhaber, ergaben mit R e d e zusammen eine fast einwandfreie Liebhabergarnitur. Machold hat drei Jahre besonders seine Flassisch en, Malch er vier Jahre vorzüglich seine jugendlich-modernen Gestalten sehr zum Danke des Publikums gemimt, beide schieden als vielbetrauerte Lieblinge. M üller-Baufen, Regisseur und Heldenvater, blieb hier als spezifisch Norddeutscher stets fremd, Unton freytag, als Custspielreaisseur und humoristischer Dater gang anerkennenswert, hatte jedoch die undankbare Aufgabe, unmittelbar nach Pohlers Abgang einem späteren Nachfolger den Boden vorzubereiten. But aufgenommen und stets in Ehren gehalten wurde das Komikertrifolium Edmund frank vom Carltheater in Wien, der feinerzeit als der "junge" frank (neben seinem Bater, dem "alten") im Cheater am Krautmarkte Kinderrollen gespielt batte, Gustav Charlé, der bereits einmal die Wonnen eines Brünner Operettenlieblinges gekostet, aber — wie es scheint nicht recht gewürdigt hatte, und Guftav Müller, der es hier vom "übertreibenden" jum "ernst zu nehmenden" Draftischen Komiker brachte. frank follte fünf, Charle fieben und M il I er unbekannt wie lange ihr in Brünn so dankbares Umt ausüben. Als Operettenkapellmeister wurde Karl Kraft= Corting, ein Enkel des großen Komponisten, engagiert, als Cheaterfefretar fam von Salabura Buffan Bond i mit, deffere

**《西班牙》** 

gleichfalls engagierte Gattin Marie 3 on di (Kaffa) sich nach einjähriger Cätigkeit ins Privatleben zurückzog; für den ausgetretenen Kontrollor Smutny trat Josef Größch el ein.

A Company of the Company

Die Eröffnungsporstellung der neuen Direktion war "Könia Ottofars Glüd und Ende". Man müßte lügen, wenn man behaupten wollte, daß dieselbe einen gunftigen Eindruck hinterließ. Das Stud erfordert doch schon eine größere Dertrautheit der einzelnen Darfteller miteinander, als vier flüchtige Probetage gewähren konnten. Zudem ließen die Träger beider männlicher Hauptrollen im Stiche. Ottokar: Müller-Baufen murde auf der Generalprobe von einer geradezu lähmenden Beiserkeit befallen, die sich in der Vorstellung nur noch verschlimmerte, und Lind als Rudolf v. Habsburg rechtfertigte weder nach figur noch nach Darstellungsfraft das in feine damalige Beliebtheit gefette Vertrauen. Manche neueren Kräfte versagten, kurz, der Unfang war nicht vielversprechend. Aber schon die zweite Vorstellung "Bugenotten", die darauf folgende Posse "Robert und Bertram", das Luftspiel "Bofgunft" und die Operette "Der Bettelftudent" verscheuchten den übeln ersten Eindruck und nun ward ruftig fortgearbeitet.

Crop dem zum Wiederaufbau des Spielplanes notwendigen Einstudieren von zum eisernen Bestande eines solchen notwendigen älteren Stüden erschienen folgende X e u h e i t e,n:

Un Opern die Einakter "Der Streik der Schmiede" von M. J. Beer (23. September) und "Ratbold" (12. Dezember) von Reinhold Be der bei Unwesenheit der Komponisten, desgleichen "Sündige Liebe", Text von Beinrich Gludsmann, Musik von Soucoup, zwei ehemaligen Brünnern (4. März), ferner die abendfüllenden Opern "A basso porto" von Spinelli (11. februar) und "Grüne Oftern" von B. Kobler (22. Upril), einem fehr begabten Neuling, der auch perfönlich feine Corbeeren einheimste. Nach den fraftigen und geräuschvollen Operettenerfolgen der letten Jahre hatten die drei auf intimere Wirkung hinzielenden Operetten neuheiten "Der Blücksengel" von E. Uudran (25. September), "Die fleinen Schäfchen" von L. Darney (9. Oftober) und "Die fleinen Michus" von Meffager (3. April) schwierigen Stand. Das Schaufpielbrachte in Max Balbe mit seiner erfolgreichen Mutter Erde" (22. Sontomber) und Cahor mit

felig Philippi mit feinem ungemein gugfräftigen "Erbe" (10. Dezember) und Berbard B a u p t m a n n mit "fuhrmann Benschel" (23. februar). Das Enftspiel entwidelte reges Leben: auch hier murden neue Autoren eingeführt wie Thilo v. Crotha mit "Hofgunft" (4. September), Gettke und Engelmit "Im fegefeuer" (21. September), Walther und Steinmit "EinOpferlamm" (29. Sept.) und "Die Luftfpielfirma" (10. Februar), M. v. Butmann mit "Ludwig der Große" (18. Movember), Desvallière und Mars mit "Unonyme Briefe" (16. März), Berton und Simon mit "Zaza" (28. März) und Jacobfon mit "Jum Einfiedler" (25. Upril), während sich von bekannten Autoren Goldoni mit "Mirandolina" (15.März), Björnfonmit, Die Neuvermählten" September), M. Bernftein mit den Ginaftern "Blau" (23. September) und "Coerdame" (22. Oftober), 3. Rofen mit "Baben" (17. November), Biffon mit "Der Schlafwageninspettor" (2. Upril), B. Bahr mit "Der Star" (28. Upril) einstellten, alle aber übertraf das zugfräftige "Im weißen Rößl" von Blumenthal und Kadelburg (18. Oftober), das die höchfte Brunner Aufführungsgiffer Suftfpieles in einer Spielzeit, fünfzehn, erreichte. Die erfte ichmude Röffelwirtin war die Delmar, der erfte Zahlkellner U. Romanowsky. Uuf dem felde des Dolfsftudes und der Poffe hatten D. Leon mit "Die lieben Kinder" (18. Dezember) und Karlweiß mit "Das liebe 3ch" (11. April) verdienten Erfolg, "Ein alter Ballodri" von Thalbot und Unthony (6. Oftober) fowie "Matthias Gollinger" von Bernftein und Blumenthal (21. Janner), "Der Umerifafeppl" von Rauchenegger und Mang (6. Juni) und "Der Ausgestoßene" von B. Rauchenegger (9. Juni) wurden fehr belacht. Weniger Erfolg hatte die Poffe, Die Leni"von C. Krug (5. februar), dem einftigen hiefigen Mitgliede. Zu höheren Ehren gelangte in dieser Spielzeit das Ballett, das mit "Coppelia" von Delibes (27. November) und "Um Meeresarunde" des einheimischen Komponisten 5. Cidorner (4. Upril) die Bergen der Ballettonkel mit schönsten hoffnungen erfüllte, wogegen der "Heiratsautomat" von J. Stern (4. März) mindere Wirkung übte. Unch das Bubenfilled man - maille and all alle and for Toron

fräulein Ulmann und Herrn Müller, sogar zum Range

THE RESIDENCE

einer Abonnementvorstellung erboben.

Jur Neueinstudierung gelangten außerdem I b sens "Stüten der Gesellschaft", Doczis "Cette Liebe", Kneisels "Der liebe Onkel", sämtlich zum erstennal im neuen Hause, ferner von seit längeren Jahren nicht gegebenen Stüden "Ernani", "Jose und seine Brüder", "Aida", "Der Widerspenstigen Fähmung", "Rip-Rip", "Geisha", "Siesco", "Minna v. Barnhelm", "Maria Magdalena" u. v. a., wie ersichtlich ein reiches Arbeitsprogramm, an dem Cechner auch als Regisseur sich in so hervorragender Weise beteiligte, daß er allein öfter als alle seine sämtlichen Regisseure zusammen als Spielleiter

fungierte.

Don den Baft fpielen diefer Spielzeit vermittelten manche die Bekanntschaft mit interessanten Neuerscheinungen. So erschienen erstmalig von der hofoper die Altistin Edith Walker (12. November "Prophet", 9. Jänner "Evangelimann", 11. "Ufrikanerin"), der Baritonift Leopold De muth, ein Brünner Kind, dem es nicht an seinem Kommispulte gesungen worden war, daß er einst an der Wiener Hofoper als f. f. Hofovern- und f. und f. Kammerfänger zu wirken berufen sein werde (17. Dezember "Don Juan", 13. februar "Der fliegende Hollander"), gleich der Walker jedoch wieder ein neuerliches Beispiel, daß hier bei größter Künstlerschaft, wie für Bassisten so auch für Altistinnen und Baxitonisten, kein "Gastier-Beil" erblühe, ferner die jüngste Wiener Bofopernfängerin Lotte Kusmitsch (30. Mai "Criftan und Isolde") und E. 5 ch m e d e s (3. November "Cohengrin", 3. Dezember "Der Evangelimann", 27. februar "faust"); vom Burgthe ater der iugendliche Nachwuchs: die Zukunftsheroine Elfa Haeberle und der Zukunftsheld Eugen frank, die hier unter den Augen ihres Direktors Schlenther die Reifeprüfung in "Don Carlos" (16. Mai) ablegen follten, ohne jedoch schon den Unspruch auf das "summa cum laude" erheben 38 können, Sotte Witt, eine der fesselnoften und geistreichsten unter den jüngeren Burgtheatermitgliedern (14. Dezember "Baubenlerche"), Fräulein Medelsky (21. November "Wildfeuer") und Altmeister Sonnenthal nach fünfjähriger Dause (22. und 23. Dezember "Nathan der Weise" und "Uus der Gesellschaft"); vom Deutschen Volkstheater: der Heldenwater Otto Eppens (12. und 13. Oktober "Wallenftein-Trilogie"), Dr. Cyrolt (24. Oftober "Der Herr

(4. November "Ein Erfolg"), fräulein G l ö d n e r (7. Dezember "Mamsell Nitouche", 8. Februar "Die Kindsfrau", 9. "Boccaccio") und frau Odilon (28. März und 6. Upril "Zaza"); vom Raim undtheater die treffliche Erfte Liebhaberin und Salondame Lilli Detri (10. Mai "Cyprienne". 11. "Die versunkene Glode", 13. "Der fall Clemenceau"); von aaftierenden Künstlern traten auf: Agathe Barsescu (26. Oftober "Ottilie", 7. November zum letztenmal "Sappho"), felix Schweighofer (21. Jänner "Matthias Gollinger", 23. "'s Nullerl", 25. "Md. Mongodin", 27. "Scheu vor dem Minifter", "Othellos Erfolg" und "Dereinsschwester" und 28. zugunsten des Deutschen Schulvereines "Matthias Gollinger"), Adele Sandrod (2. Jänner "Kamelien» dame", 4. "Büttenbesitzer", 5. "Beimat"), Ika Palmay, die in der siebenjährigen Dause seit ihrem letten Gaftspiele gur Gräfin Kinsky avanciert war (19. Upril "Mamsell Nitouche", 20. "Opernball"), endlich der italienische Baritonist Ceone fum agalli, für den Leoncavallo feinen "Bajaggo"-Prolog componiert hatte (23. November "Cavalleria rusticana" und "Baja330", 25. "Rigoletto", 9. Jänner "Evangelimann", 11. "Ufrikanerin"). Außerdem frischte die vorjährige Jugendlich-dramatische Sängerin Unna Slawif vom Hoftheater in Darmstadt am 18. Mai als Undine ihr freundliches Undenken auf und gaftierte frau Brüll-Kienemund, unsere einstige Primadonna, am 30. Mai als Isolde. Nach Schluß der eigentlichen Spielzeit erschienen wieder die Schlierseer (1. Juni "Jägerblut", 2. "Lieferl vom Schlierfee", 3. "Allmenrausch und Edelweiß", 5. "Der Progenbauer vom Tegernsee", 6. "Der Umerikaseppl", 7. "Der Herrgottschnitzer pon Ummergau", 8. "Die Fwiderwurzen", 9. "Der Ausa'stokene").

Die Ereignisse dieser Spielzeit waren: Um 10. September tras während der Vorstellung "Der Veilchenfresse" die erschütternde Nachricht von der Ermordung der Kaiserin Elisabeth ein. Nach dem zweiten Akte wurde die Vorstellung sosort abgebrochen. Der Crauerseierlichkeiten halber blieb das

follte Sili Detri ihr drittes Gaftspiel in "Der fall Clemenceau" absolvieren, doch mufte die Dorftellung wegen einer durch außergewöhnlich heftiges Regenwetter eingetretenen Störung im elettrischen Betriebe abgesagt werden. Die Gaftin batte die Liebenswürdigkeit, ihr lettes Auftreten auf den nächsten Caa zu verschieben. — Um 1. Oftober verabschiedete sich Umand Pobler vom hiefigen Publifum in dem Schönthanschen Enftspiele "Das lette Wort". Es war verabredet, daß er noch späterhin von Wien aus zeitweilig hier gaftieren follte, der unerbittliche Cod wollte es anders — es war wirklich für ihn in Brünn "Das lette Wort". — Am 12. und 13. Oftober wurde zur Jahrhundertfeier der "Wallenstein-Trilogie" das gigantische Werf mit herrn Eppens vom Deutschen Dolkstheater in Wien gegeben. — Um 2. Dezember fand eine Kestvorstellung anläklich des fünfzigjährigen Regierungsjubiläums des Kaisers frang Josef I. statt. Festouvertüre von J. f. B u m m e l (Mozarteumsdirektor in Salzburg, unter Direktor Czernig Kapellmeifter am hiefigen Interims theater), Prolog von Buftav B o n d i, gesprochen von fräulein 5 d I ut er, "Obilippine Welfer". - Um 11. Dezember Matinee des Journalistenvereines: "fledermaus" mit fraulein Lilj Lejo als Abele, Leopold Dentsch als Frank, Z e ska als Eisenstein, Dirigent: der Komiker Edmund frank. — Um 8. März und 5. Mai wurde zum Besten des erkrankten Cheaterdirektors und Luftspieldichters A. Kneisel "Untiganthippe" gegeben. — Um 9. Mai die 100. Aufführung des "Cohengrin" in Brunn mit Slegaf in der Citelrolle. — Um 27. Mai zur feier des 100. Geburtsfestes von Balévy "Die Jüdin".

Um 30. Mai verabschiedete sich Kapellmeister Chieme nach sechsjähriger Cätigkeit unter drei Direktoren, innerhalb welcher Zeit sämtliche Wagneropern unter seiner Leitung gegeben wurden. Bezeichnend für ihn ist, daß er alle Werke des Meisters auswendig dirigierte, und zwar mit einer himgebung und einem Feuer, die ihn bis zum letzen Caktstreich nicht ermüden ließen. Dom Publikum in ehrendster Weise ausgezeichnet, erhielt er auch von Bürgermeister Dr. v.

hatte, schied mit Schluß dieses Spieljahres aus. Das Theater verlor an ihm einen gewissenhaften Regisseur und stimm-

begabten, humorvollen, lange unerfetten Sanger.

Nach Schluß der offiziellen Spielzeit, am 4. Juni ftarb Johann Straug¹), der unvergängliche Schöpfer der Wiener Operette; seinem Andenken den Dankestribut zu zollen, mußte unser Cheater schon den Beginn der nächsten Spielzeit abwarten.

Mit Schluß diefer Spielzeit schieden aus:

fraulein Gotting e'r (Wolfsberg i. St.);

Fraulein Hardt (verheiratete Frau Dr. Granitsch, Wien); Fraulein Hartwig (Braunschweig, Kolosseumtheater Magdebura):

Fraulein Köhler (Leipzig, Mannheim, Hofoper Wien); Fraulein Peroni (Klagenfurt, Danzig, Reichenberg, wohnt

Frankfurt a. M.);

Fräulein Kichter (verheiratete frau Pokorny, Prag); Fräulein Schlüter (Schwerin, verheiratete frau Weiner, Boftheater Meiningen):

Fräulein Wild (Koblenz, Barmen, privatisiert in Türich); Herr Binder (Freiburg, Reval, Mainz, Cheater an der Wien, Klagensurt, Zentraltheater Berlin);

Berr Chlumetty (Croppau, Ling);

Berr freytag (Pregburg, Innsbrud, Ling);

Herr Kraft-Corging (Wr.-Aeuftadt, Stadtfapellmeister Innsbrud):

Berr Lind (München, Berlin, Leffingtheater Berlin, Raimund-

theater Wien);

Herr M'oris (Dresden, Berlin, Komische Oper Berlin); Herr M ii I I er - H au sen (dramatischer Tehrer Berlin); Herr Chieme (Ceplik, Reichenberg, Met, Regensburg).

## 1899/1900.

Die neue Direktion hatte in ihrer ersten Spielzeit die Bildung eines guten Ensembles und Repertoires begonnen; auf dieser Grundlage konnte sie nunmehr zu höheren künstlerischen Caten schreiten. Deranlassung zu solchen bot zunächst das im Sommer erfolgte Ableben Johann Strauß', dessen Ansbenken ein Straußzyklus gewidmet wurde, der am 30. September mit folgendem Programme eröffnet wurde: Prolog von Max Kalbed, gesprochen von fräulein Ubmann und Berrn Baller lebendes Bild (die Bauptsiauren

Wald". Im Zyklus selbst gelangten ferner zur Aufführung: "Karneval in Rom", "Pring Methusalem", "Spigentuch der Königin", "Nacht in Venedig", "Zigeunerbaron", "Der lustige Krieg" und "Waldmeister". — Zur feier des 150. Geburtstages von W. Goethe (28. August) wurde auch ein Goethe-3 y f I u s abgehalten, der "fauft" I. Teil, "Clavigo", "Göt von Berlichingen", ferner (jum erstenmal im neuen Baufe) "Corquato Caffo" (13. Jänner), "Die Geschwifter" und als Abschluß "Iphigenie" enthielt. Und daß besonders der Goethegyflus unbeschadet des nebenher gehenden anderweitigen Spielplanes so wohl gelang, mag der noch jung zusammengespielten Gesellschaft als gutes Zeugnis gelten. Kommt es doch bei einer solchen zvklischen Veranstaltung nicht blok auf mehrere gute Vorstellungen an, sondern darauf, daß der Beift des Dichters im ganzen richtig erfaßt und seinen Absichten entsprechend auch zum Ausdrucke gebracht werde!

Dem Aufschwunge, den das Ansehen des Brünner Cheaters in Kürze genommen hatte, war es wohl zuzuschreiben, daß bei der Vergebung der in diesem Winter frei gewordenen Wiener Cheater (Cheater an der Wien und Carltbeater) Direktor

Lechner an erster Stelle genannt wurde.

Die neu eintretenden Mitalieder dieses Spieljahres waren: Die Altistin Leonore Sengern, eine mit seltenen Stimmmitteln begabte, zu Beginn ihrer Caufbahn nur allzu zaghafte Unfängerin, die jedoch bald große fortschritte aufwies; die Operettenfängerin Milla K ühnel, eine ebenso sympathische als ftimmlich und schauspielerisch hervorragende, durch figur und Aussehen geradezu bestechende Künstlerin, die hier fünf Jahre als erklärter Liebling wirkte; die Heldin Alexandrine Malten, zwar nicht mehr in erster Jugendblüte, hingegen mit feurigem Temperamente und bedeutenden Mitteln begabt; die Salondame Emmi förster, welche alles für ihr fach Notwendige: Routine, Humor, natürliche Begabung und Toilettenfülle in ausreichendstem, lettere-sogar in verschwenderischem Make mitbrachte und nunmehr sechs Jahre hier zu wirken berufen war; die Sentimentale Liebhaberin Marianne Marion und die Komische Alte Rosa Buemer, denen beiden jedoch tiefere Wirkungen versagt blieben; der Baßbuffo und Regisseur Theodor

Unerkennung zu erringen vermochte; der Charakterspieler und Regisseur Julius H aller, ein unermüdlicher, ehrgeiziger Mitarbeiter und Mitstreiter der Direktion, der besonders die Aufnahme "moderner" Stücke in den Spielplan ersocht; der Humoristische Vater Otto Celler, der nach und nach von Pohlers Erbe unbestrittenen Besitz ergriff, endlich drei neue Kapellmeister: August Veit, der unermüdliche, ruhige und besonnene Operndirigent, der noch heute sein Pult ziert, der Operettendirigent Franz Ziegler, eine wohltuende Mischung aus Cemperament und Behäbigkeit, und Orchesterdirektor und Komponist Alois Radlegger, der etwas Klarheit in die verworrenen Orchesterverhältnisse bringen sollte. Jum Cheatersontrollor wurde Josef Schwarzens bach ernannt.

Die Neubeiten dieser Spielzeit maren: Die Oper "fedora" von Biordano (21. April), die erfte Aufführung in Ofterreich, die mit fraulein Ralph in der Citelrolle, Herrn Kraemer als Ipanoff und fräulein Kühnel als Gräfin Olaa durchschlagenden Erfolg hatte: die Operetten "Ihre Erzelleng" von A. Heuberger (16. April), "Der schöne Rigo" von C. M. v. Ziehrer (19. Mai), dem berühmten Komponisten Wiener Cange, den nun sein Ehrgeig zu erfolgreichen Operettenkompositionen antrieb, und "Die Duppe" von E. Undran (25. Dezember), die famtlich aroken Beifall fanden; die 5 ch aufpiele "Der Biberpel3" von B. Bauptmann (29. Oftober), die Schnitler fchen Einafter "Das Abschiedssouper" (14. Dezember) sowie "Daracelfus", "Die Gefährtin", "Der grüne Kakadu" (21. februar), "Bertrud Untles" von Ph. Cangmann (27. Marz), dem hier infolge natürlicherer Darftellung der Titelrolle durch fräulein Rogall ein größerer Erfolg wie in Wien beschieden war, endlich "Ugnes Jordan" von Birfchfeld (9. Upril), "frühlinaswende" von Alfred Balm (23. Oftober) und "Pflicht" von fr. fürst Wrede (1. februar); die Euftspiele "Kiwito" von f. Bonn (28. februar), "Die flitterwochen" von U. Pferhofer (10. September), "Dolly" von Chriftiernion (20. Tannor) Die britta Refebran" non R R n che

Ellfeld (7. März), "Uls ich wiederkam" von Blumensthal und Kadelburg (3. Dezember), "Das fünfte Rad" von Lubliner (18. März), "Der goldene Käfig" von f. Philippi (6. Jänner), "Mädchentraum" von M. Bernstein (15. Upril) und "Plazden Frauen" von Valabrègue und Hennequin (13. Oktober), das Volksftück "'s Haberfeldteiben" von C. Lichtenfeldteiben" von G. Lichtenfeldteiben von G. Lichtenfeldteiben" von G. Lichtenfeldteiben von

Neu ein ftu diert wurde "Der G'wissenswurm" von Ungengruber und "Zwölf Mädchen in Uniform" von

Meftroy.

Von den Gaftspielen dieses Jahres waren es vornehmlich zwei, die den Charakter der Sensation mit vollstem

Rechte beanspruchen fonnten.

Um 14. Oktober erschien hier zum ersten- und wohl auch einzigenmal die weltberühmte Sarah Bernhardt mit ihrer Cruppe. Einen spielfreien Abend mabrend ihres Gaftspieles am Carltheater in Wien benutend, kam sie mit ihrem Sonderzuge hier an, als gerade am Bahnhofe anläflich des fünfzigjährigen Jubelfestes der hiesigen technischen Bochschule feierlicher Empfang der einlangenden festgäfte stattfand. Die sorgfältig einstudierte Begrüßungsansprache des mit einem Riesenbukett bewaffneten Cheatersekretars mit einem huldvollen "Merci bien" aus der Welt schaffend, vermeinte die "Göttliche" den feierlichen Empfang am Bahnhofe, den Menschenandrang, die festlich geschmückten Komiteemitglieder und die Beflaggung der Stadt auf ihr Konto seken zu dürfen - in welchem frommen Glauben fie auch belaffen wurde. Daß das Gastspiel der Sarah Bernhardt als "Kameliendame" übrigens wirkliche Sensation hervorrief, die Ugiotage für eine Loge bis 50 fl., für einen Galeriefit 7 bis 8 fl. erzielte, daß das Haus nicht bloß ausverkauft war, sondern das Bild überfüllter Logen, geräumten Orchesters und eines von 21ft zu 21ft vielfach wechselnden Parterrepublikums bot, daß der Diva nach der Vorstellung die Pferde ausgespannt wurden und sie im Criumphzuge zum Grand Hotel geführt wurde, das war bei dem warmblütigen Brünner Publifum nicht zu verwundern. Intereffant war die bis ins kleinfte

Bernhard inicht nachstand, war das erste hiesige Auftreten des neu angeworbenen Burgschauspielers Josef Kainzam 17. November als Hamlet. Er kehrte aber auch nicht bei Fremden ein, hatte er ja seine Jugendjahre hier verlebt und indem er gerne seine Gedanken und Empfindungen in die Erinnerung an jene Zeit versenkte, umschlang bald den Künstler und sein Publikum jenes Band der Sympathie, das dieses und alle solgenden Gastspiele Kainz zu Festabenden sür die Brünner machte. In diesem Spieljahre trat Kainz noch am 18. November in "Morituri", am 22. und 23. Dezember in "Weh' dem, der lügt" und "Romeo und Julia" auf.

Die übrigen Bafte maren: Don der Bofoper Melanie Domenego und Franz Naval (16. Mai "Mignon"), Cotte Kusmitsch (21. Oftober "Prophet", 19. Jänner Sieglinde in "Walküre"), S ch m e d e s (21. Oftober mit Kusmitich gusammen im "Prophet", 8. Märg allein "Sieafried"), zum lettenmal fang uns Theodor Reichmann1) am 19. Jänner feinen tiefergreifenden Wotan in "Walkure"; vom Buratheater Sotte Witt (24. Oftober "Madame Sans-Gêne", 24. Märg "fuhrmann Benfchel"), Bernhard Baumeister, der, obwohl er hier erfrankte, mit feltener Standhaftigkeit am 11. November den Sartorius in "Das Erbe"fpielte, Carl v. Zesta (7. Dezember "Journaliften") u. Georg Reimers (7. April "Pring friedrich", 9. "Ugnes Jordan"); vom Deutschen Volkstheater Roja Retty zum erstenmal in ihrer neuen Würde als frau Albach-Retty (21. September "Tirfusleute", 6. februar "Geschwister", "Der kleine Cord", 7. Märg "Helgas Hochzeit") und Dr. Cyrolt (4. November und 17. März mit feinem unvergleichlichen Briefträger Klemm in "Colos Dater", 18. März nachmittags "Das vierte Gebot", abends "Das fünfte Rad"); vom Theater an der Wien Minnie Milton (10. Dezember "Eine Nacht in Denedig", 11. "Der Vogelhändler") und Jean felix, im Jahre 1891/92 unser Mitglied (22. februar "Der arme Jonathan"); am selben Abend trat die graziöse und humorvolle Soubrette Betty Stojan vom Carltheater in Wien als Gast auf, die außerdem noch am 15. februar in "Das Modell", 18. und 25. in "Eine tolle Nacht" fpielte; vom Raimundtheater

sofort vollen Unklang fand (20., 23., 29. Jänner und 3. Mai "Dolly", 30. Jänner "Die dritte Eskadron", 4. Mai "Die Katakomben", 5. "Der gebildete Hausknecht", "Schlimme Buben in der Schule", "Twölf Madden in Uniform"). Don aaftierenden Künftlern traten auf: Der königlich bayrische Hofschauspieler Konrad Dreber, der populärste Münchner Komifer (30. März "Matthias Gollinger", 31. "Logen» brüder", 1. Upril "Die beiden Reichenmüller"), frang Cewele (5. November nachmittaas und 23. November "Der Schlafwagenkontrollor", 5. November abends "Das zweite Besicht"), Adele Sandrod (14. Dezember "Liebelei", "Abschiedssouper", 15. "Maria Stuart"), die Bellincioni (3. Jänner "Carmen"), Julie K o p a c f i (27. Jänner "Opernball"), ferdinand Bonn (26. februar "Deilchenfresser", 27. "G'wissenswurm", 28. "Kiwito"). Endlich gastierte der ehemalige Burgschauspieler Karl Wagner vom Deutschen Theater in Hamburg, Sohn des großen Josef Wagner (8. Jänner "Pfarrer von Kirchfeld", zo. "Schauspieler des Kaisers", "Abschiedssouper", 11. "In Behandlung", 13. "Corquato Caffo"); als Berliner Bofopernfänger fang Leo Slegak, der auf unserer Bühne bereits seinen "Lohengrin" und "Siegfried" Freiert hatte, hier gleichfalls zum erstenmal am 9. September feinen "Cannhäuser" und bot schon da eine bervorragende schausvielerische und gesangliche Leistung, die später auch an der Wiener Hofoper gefeiert wurde; er wiederholte diese Partie am 19. Dezember und sang ferner am 27. Dezember "Prophet", am 29. "faust". Dom 1. bis 8. Juni gaftierten die Schlierfeer ("Lieferl vom Schlierfee", "Meineidbauer", "Jägerblut", "Amerikaseppel", ", S graber", "Herrgottschnitzer", "Im Austragsstüberl" ..'s Baberfeldtreiben").

Bemerkenswerte Ereignisse waren: Um 16. Oktober nachmittags festvorstellung anlästlich des fünfzigjährigen Jubelsestes der technischen Hochschule: Ukademische Ouvertüre von Brahms, Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von Fräulein Malten, übergehend in ein lebendes Bild "Alma mater", gestellt von Professors dir chan. Ibsingung der Germanner", das "Alle Berren" verftorbenen Komponiften Milloder 1) "Der Bettelftudent". Um 14. März feierte der Schauspieler Karl Ott, der unter der neuen Direktion wieder zu bedeutenderen Aufgaben herangezogen murde, in denen fich der Schauspieler der "alten" Schule gerade durch seine Einfachheit und Natürlichkeit als gang "modern" bewährte, sein vierzigiähriges Schauspielerjubiläum mit noch höheren Ehren wie vor fünfzehn Jahren fein fünfundamangigjähriges. Bur Aufführung gelangte "Der Graf von Hammerstein" mit dem Jubilar als Kaiser Beinrich. Zahlreiche festgeschenke, Blumenspenden und Blückwünsche langten in seine Wohnung und Garderobe ein. Nach der Vorstellung, die dem Jubilar alle Ehren brachte, hielt Direktor Lechner eine bergliche Unsprache an ihn, worauf die Mitalieder dem durch liebenswürdige Bescheidenheit ausgezeichneten Kollegen in zumeist beiterer form gratulierten und ibm eine Kaffette mit ihren Bildern und einer Rente übergaben. Eine Sammlung unter Theaterfreunden bescherte ihm nebstdem 3000 K, denen seitens der Gemeinde eine Spende von 500 K hinzugefügt wurde. Eine gesellige Zusammenkunft, welche vornehmlich auch der auf den gleichen Tag fallenden Silbernen Hochzeit des Chepaares Ott galt, beschlof den feltenen festtag. - Um 17. Mai wurde B. v. M o f ers fünfundsiebzigster Geburtstag mit einer Aufführung des "Beilchenfresser" gefeiert. - Als Nachfeier von Calderons dreis hundertstem Geburtstage (geboren 17. Jänner 1600) wurde am 20. Mai "Der Richter von Zalamea" gegeben. — Um 20. Mai fand eine Matinee des Journalistenvereines statt, und zwar wurde "Der Opernball" mit den Damen Bieder mann und Kopacsi und den Berren Blasel und Streitmann als Gaften aufgeführt. Dem einstigen Mitgliede Robert Sturm wurde am 1. und 2. April als "Jonathan" und "Bettelstudent", am 12. Jänner einem anderen Brünner Kinde, fraulein friti Sieder, als Lola in "Cavalleria rusticana" Gelegenheit gegeben, vor ihren Candsleuten aufzutreten.

Eine besondere Erwähnung verdient die Einführung von Schillernorffellungen in dieser Spielzeit. Bei bedeutend

auf dem Bebiete der literarischen und musikalischen Studien geboten werden, so daß ihre Kenntnisse nicht durch Eingelerntes, sondern durch wirklich Erfahrenes und Erlebtes eine Bereicherung erfahren. Die erfte Schülervorstellung fand am 24. februar 1900 mit "Wilhelm Tell" ftatt. Es ift erfreulich. zu konstatieren, daß unsere Darfteller sich mit feuereifer in den Dienst dieser guten Sache stellen.

Um 7. Juni drobte die elektrische Beleuchtung wieder gelegentlich mit einer Unterbrechung, doch ließen fich die berghaften Schlierfeer nicht ftoren: fie zeigten, daß fie nicht blok obne Souffleur, sondern wenn's fein muß-auch ohne eleftrisches Licht fpielen konnen und richtig brachten fie ihr "Austragftüberl" bei Kerzenbeleuchtung zu Ende.

Don den mit Schlug diefer Spielzeit ausscheidenden Mitaliedern war es vornehmlich fraulein UIm ann, dem das Dublitum feine Unerkennung für ihr dreijähriges Wirken in berglichster Weise kundaab. Ihr startes Calent, gepaart mit seltener Intelligenz, befähigte sie, all die vielen landläufigen Rollen ihres faches durch frische Natürlichkeit und Berghaftigteit auf ein höheres Miveau gu ftellen, dichterische Geftalten wie Balthilda in "Ceja", Rautendelein u. a. mit poetischem Bauche zu umweben, aber auch ihrem fache nicht zugehörige Rollen, wie Schalanthers Cochter im "Dierten Gebot", Mizzi Schlager in Liebelei", durch kräftige Striche naturalistisch auszugestalten. — Un Beorg Reingruber, der fich von der Buhne gurudgog, um bald darauf sein junges Leben auszuhauchen, verlor unser Institut nicht blok einen gewandten und graziojen Solotanzer, fondern auch einen geschmadvollen, ftets erfolgreichen Ballettmeister und Urrangeur.

Mit Schluf diefes Spieliabres ichieden aus:

fraulein Delmar (Jantichtheater Wien, Drefiburg, Ling, mobnt in Wien):

fraulein Gloder (Boftheater Karlsruhe, verheiratete frau Machold):

fraulein Bu em er (Berlin, Orpheum Wien, wohnt in Sing);

frau Malten (Bufarest, München):

Fräulein Marion (Ibsentheater-Cournee, St. Dölten, Wr.-Meustadt):

Fräulein Offenberg (Köln, Hamburg); Fräulein Ralph (Hamburg, Frankfurt a. M., New York); fräulein U I m a n n (Berlin, verheiratete frau Dr. S ch e r b a f. Brünn):

Berr Grohmann (Kanditenfabrit Olmun, gestorben 11. fe-

bruar 1906);

Berr Bartmann (Elberfeld, Chemnit, Augsburg);

### 1900/01.

Wohl in keinem Spieljahre traten die Segnungen eines bis auf geringe Ausnahmen — in sich geeinigten und zusammengespielten Ensembles so zutage wie in diesem, welches mit einer stattlichen Anzahl von Neuheiten seine Spur dauernd im Spiel-

plane des hiesigen Cheaters zurückließ.

Die O p e r murde dieses Jahr fast vollständig reorganisiert, und zwar traten ein: Die Hochdramatische Sängerin Rosa B ünther vom Hoftheater in Wiesbaden, eine in jeder Binficht treffliche Kraft, die nur leider von dem Rechte der Primadonnen, zeitweilig abzusagen, gar zu häufigen Gebrauch machte: die Jugendlich-dramatische Sängerin Ugnes 50 mm er, die nicht sonderlich interessierte: die Koloraturfängerin Unna Schirofy, deren Kehlenfertigkeit, verbunden mit schöner Erscheinung und sogar für dramatische Partien ausreichend fräftigem Organe ihr eine schöne Zukunft gewährleistete; für fleinere Partien wurde eine Brünnerin, Margarete Urtois engagiert; der Heldentenox Ludwig Ubel, der im Vorjahre unter neun Debütanten den Sieg davongetragen hatte, entsprach in lyrischen und jugendlichen Beldenpartien infolge seiner schönen Stimme voll, ließ aber in ausgesprochen erften Beldenpartien Cemperament und schauspielerische Begabung vermiffen; der Beldenbariton frang Graffeger, weniger durch Wucht als durch Schönheit des Organes und große Spielgewandtheit ein dreijähriges Engagement rechtfertigend; endlich der Bafbuffo und Regisseur Richard Schmidtler, der während feiner zweijährigen hiefigen Catigfeit nur in bescheidenem Make hervortrat. Die Operette bedurfte zu ihrer Ergänzung nur den Tenoristen und die Komische Alte. für den ersteren war gleichfalls aus einer Mitbewerbung, an der unter anderen auch der nachmalige Bayreuther Cannhäuser Defider Matray als Bettelftudent teilgenommen hatte, Walter falten stein engagiert. Er stand wohl nicht mehr in der Blüte, mar jedoch ein äußerst routinierter und gewissenhafter Dertreter seines faches. Als Singende und Komische Alte wurde unserem Institute Josefine Wiesner gewonnen, die erft bier den Abergang in dieses seit dem Abgange der Jules und die Muntere Liebhaberin Untonie Bertrich ein, erstere durch fleik und Gewissenhaftiakeit, lettere durch Unmut und Bescheidenheit gewürdigt: die Sentimentale Liebhaberin Minka Moretto extrantte, ehe sie noch Beweise ihres Calentes zu geben permochte: für fie fprang Gertrud Saalmann ein, die jedoch kein sonderliches Interesse wachrief. Hingegen gewann das Cheater an der Naiven Else Lippert, die bereits vor fünf Jahren in Aussicht genommen worden war, eine Kraft, die dieses fach weit weg von der üblichen Schablone zu dem einer modernen Charafterliebbaberin umaestaltete. Leicht wurde es ihr nicht gemacht, sich im Spielplane und in der Gunft des Publikums jene Stellung zu erringen, die fie fpater jahrelang einnahm. Als Heldenvater trat frit Albin ein, einer der bekanntesten Provingschauspieler Ofterreichs, der fich aber leider nur schwer in dieses neue fach finden konnte. Für kleinere Partien wurden die Brünnerin frigi Sieder, ferner fräulein Rosa Dennyer, als Ballettmeisterin Josefine Weiß engagiert.

Den Neuheiten dieser Spielzeit auf dem Gebiete der Operwar— und daran frankten und franken auch heute noch alle Opernbühnen — ein dauernder Erfolg versagt. "Der Barbier von Bagdad" von Peter Cornelius (24. April), seit dem Jahre 1887 von allen Direktoren in Aussicht genommen, war wohl eine künftlerische Cat, teilte aber das Schickfal der "Widerspenstigen Zähmung", von der kleinen Gemeinde musikalischer Feinschmecker als Delikatesse, vom großen Publikum mit kühler Achtung aufgenommen zu werden. Auch "Werther" von Masse eine t (26. Dezember) blieb troße einer trefslichen Darstellung besonders durch Fräulein Günther als Lotte und Herrn Abel als Werther unserem Publikum fremd.

Von den beiden Operetten neuheiten dieser Spielzeit bedeutete "Der Blondin von Namur" von Ad. Müller (2. Dezember) eine eklatante Niederlage, die recht übermütigen "Candstreicher" von Ziehrer (25. Dezember) einen Hauptsschlager (15 Aufführungen in dieser Spielzeit).

Mit größerem Glücke hingegen arbeiteten Schau- und Lust spiel und wohl selten konnte ein Spieljahr auf diesem Gebiete eine so nachhaltige Bereicherung des Spielplanes aufweisen. Besonders verdient hier hervorgehoben zu werden, daß

der öfterreichischen Buhnen marschierte. Mit "Jugend" von Max Halbe (24. März, Ott als Hoppe, Lippert als Unnchen, Rede als Umandus, Haller als Gregor), beiden Teilen "Aber unsere Kraft" von Björnfon (12. April und 19. Mai) und "Zwillingsschwester" von L. fulda (8. April mit der humorfprühenden forfter in der Citelrolle), fam unfer Theater allen anderen öfterreichischen guvor. Aber auch Vorstellungen, wie "Der Probekandidat" von Max Dreyer (30. September), "Sodoms Ende" von Sudermann (14. Oftober, mit förfter als 2ldah, Lippert als Kitty, frankals Janikow, Rogall als Krau Janikow. Malderals Willy, Hertrich als Klärchen und Machold als Kramer), "Johannisfeuer" desselben Dichters (30. November, mit Albin als Vogelreuter, Wiesner als frau Vogelreuter, Bertrich als Crude, Machold als Georg, Lippert als Mariffe, Rogall als Weffalnene und Malcher als Bafffe), ferner "Rosenmontag" von O. E. Bartleben (5. Jänner) und "flachsmann als Erzieher" von O. Ernft (24. Februar mit Malcher als flemming und frank als Proll) bildeten wahre Ruhmestaten dieser Spielzeit. "Der Bildschnitzer" von Schönherr (2. November) übte in dieser seiner einzigen Aufführung tiefe Wirkung, wogegen den Lustspielen "Unnas Craum" von L'Urronge (27. Oftober), "Zwei Gifen im feuer" nach Calderon von fr. 21 dler (11. Jänner), "Der Leibalte" von L. Schmidt (19. Jänner), der bereits in die französische "Moderne" hinüberführenden "Dame von Mazim" von G. feydeau (16. februar), "Leontinens Chemanner" von Capus (27. April) und "Großmama" von Max Dreyer (13. März) nachhaltiger Lacherfolg beschieden war. Auch "Die strengen Herren" von Blumenthal und Kadelburg (21. Oftober) und "Die Liebesheirat" von 21. Baumberg September) errangen sich beifällige Aufnahme, "Die Mixe" von Criesch (9. Dezember) huschte ohne nachhaltigen Eindrud über die Buhne und die Werke unserer beimischen Autoren "Der goldene Boden" von O. Stoflaska (20. Nos vember) und "Der Werkmeister" vom Reichsratsabgeordneten 3. 3 endel (5. März), welche in wirksamer Weise aktuelle Seit= und Streitfragen aus dem Industrie- und Handwerkerleben behandolton armattan des Tutorosse des Dublifums.

C. C. March

und die Kindervorstellung "Aladin und die Wunderlampe" von G. Raeder (25. Dezember) erzielten Wirkung.

Um den Mangel an guten Opernnovitäten minder fühlbar gu machen und zugleich den alternden und teilweise soaar schon veralteten fundus des Stadttheaters aufzufrischen, nahm Direktor Le ch n e r die gründliche Neueinstudierung und Ausflattung mindestens einer Oper im Sabre in Programm auf, eine Idee, die sich bis heute in ihrer Zwedmäßigkeit bewährte. Den Unfang machte in diefer Spielzeit "Die Hochzeit des figaro" von Mozart (4. Oftober), genan nach der Münchner Neuinszenierung. Das Wert batte denn auch, von Kavellmeister De it mit Bingebung einstudiert und dirigiert, mit Graffegger als Almaviva. Güntber als Gräfin. Doninger als Cherubin, Langer als figaro. Schiroty als Susanne, Sengern als Marcelline, Schmidt ler als Bartolo, Charlé als Bafilio, Frant als Curzio, Ott als Untonio, Urtois als Barbarina unaeabnten Erfola und wurde ein beliebtes Zug- und Kaffenstück.

Und diese Spielzeit permittelte unserem Dublitum die Bekanntichaft einiger interessanten Meuerscheinungen der gaftierenden Künftlerwelt: frau Paula Conrad = Schlenther, in den Zeiten des Interimstheaters vergötterter Liebling der Brünner, jetzt Berliner Hoffchauspielerin und Gattin des Burgtheaterdirectors, trat am 15. November als "Madame Sans Gêne". 13. Dezember in "Der zerbrochene Krug" und "Der eingebildete Kranke" auf: Ernst Kraus von der Berliner Hofoper, der stimmgewaltige Bayreuthfänger, eroberte am 19. November als "Cannhäuser" unser allzeit tenorfreudiges Publikum; unsere Landsmännin Aina Sandow (Schwarz), Berliner Hofschauspielerin, gaftierte am 7. und 10. februar ("fedora" und "Nora"): die diesmal aus England importierte jüngste "Wiener Soubrette" Mig Mary Halton vom Carltheater in Wien (17. Upril und 12. Mai "Geisha"); und endlich die frangösischenalisch-deutsche Operetten- und Luftspielsoubrette Unnie Dirtens (Baronin Bammerftein), mit der das pikante

"Waffenschmied"), der schon mabrend dieses Baftspieles zeitweise Spuren merkwürdiger Zerftreutheit aufwies und furze Zeit nachher in Beiftesnacht verfiel; vom Burgtheater: Sonnenthal (22. Dezember "Die alten Junggesellen", 23. "Wallensteins Cod"), K a i n 3 nicht weniger als siebenmal (25. februar "Morituri", 26. "Jüdin von Coledo", 16. März "Rosenmontag", 19. "Galeotto", 4. Mai "Die versunkene Blode", 5. "Zwei Eisen im feuer", endlich am 26. Mai als Kuriofum: Dalentin in "Derschwender"); vom Deutschen Volkstheater: frau Retty (27. Upril "Leontinens Chemanner"); Dr. Cyrolt (25. Oftober "Der Hypochonder", 27. "Unnas Craum"); frau G I ö d n e r ftellte am 2. November ihren Gatten Leopold Kramer in "Bildschniger" und "Dersprechen hinterm Berd", am 7. in "Biberpelg" vor; allein spielte fie am 9. November "Im weißen Rogl", mit Challer zusammen am 28. November "Das Bligmädel", am 9. Mai "Ihr Korporal", während Kramer allein am 17. Jänner in "Journalisten" und Challer allein am 6. Dezember in "Erlauben Sie, gnädige frau" und "Der Zerriffene", 21. Dezember und 17. März "Die Katafomben", 13., 17. und 21. März "Großmama" auftrat; endlich Cewele 27. Dezember und 21. februar "Das zweite Gesicht". Außerdem gastierten Miti G üntherfisch er, der nachmalige Liebling der Wiener (13. Oftober "Boccaccio"), Ludmilla & a ft o n (8. Jänner "fledermaus" als Orlofsky) und Giacomo Rawner, der hier im Jahre 1887 auf Engagement gaftiert hatte und feither nur in Italien aufgetreten war (27. februar "Der Troubadour"). Leo Sle 3 a f, gurgeit Mitglied der Berliner Bofoper, für Breslan beurlaubt und an die Wiener Hofoper engagiert, sang am 25. März "Aida", 27. "Prophet", 2. April "Cohengrin".

Besondere Ereignisse waren: Am 13. September wurde der 70. Geburtstag der heimischen Dichterin Marie Ebner-Eschenbach mit einer Aufführung ihres Lustspieles "Am Ende" gefeiert. — Am 8. Jänner fand die 100. Aufführung der "Fledermaus" von Strauß in Brünn statt. — Am 21. februar seierte Franz Cewele in einer Aufführung des Lustsvieles "Das zweite Gesicht" sein 40jähriges Künstler-

mittags eine Festvorstellung anläßlich des zehnjährigen Bestandes der Rettungsabteilung statt. Prolog von Ernst Willmuth (Badusches), gesprochen von fräulein Heumann, lebendes Bild von Prosessor Pirchan, "Die Landstreicher". — Ansang Mai erhielt Herr Direktor Lechner den ehrenvollen Antrag, mit der hiesigen Operettengesellschaft den Sommer über am Metropolitheater in Berlin zu gastieren, da jedoch nicht alle Hauptkräfte für das Unternehmen zu gewinnen waren, kam die Ausführung nicht zustande.

Einen besonders herzlichen Abschied bereitete das Publikum heuer Herrn Machold, der nicht nur in seinem eigentlichen Fache als Held und Liebhaber so manche prächtige Leistung geboten hatte, sondern auch verschiedene ältere Rollen (Sartorius in "Erbe", Fuhrmann Henschel) mit vieler Selbstverleugung gespielt hatte. In der Abschiedsvorstellung "Urieg im Frieden" ergriff Albin als Sonnenselseine passenden Belegenheit zu einem improvisierten Abschiedsspruch.

ber vom Publitum spontan aufgegriffen murde.

Machftebende Mitglieder ichieden aus:

Fraulein Urtois (Bielit, Klagenfurt, Ulm);

Fraulein Doninger (Berlin, privatifiert in Berlin);

Fraulein frohlich (Danzers Orpheum Wien, Köln, New Port); fraulein hertrich (Breslau, heiratete Schriftfteller Engel in Berlin):

fräulein Heumann (Wiesbaden, Mainz, Düffeldorf, priva-

tifiert aus Gefundheitsrücksichten in Groß- Ströbig);

Fräulein Saalmann (Magdeburg, verheiratete Frau

Dr. Being Senger, Milmantee);

fraulein Sengern (Leipzig, "Salome"-Gastspiel Paris); fraulein Sieder (Halle, Berlin, verheiratete frau Dechner

in Berlin); Fraulein Sommer (heiratete Herrn Boffe, Gen. Sefr. der

Wiener Sanderbant, Umfterdam, Barmen, Wien);

Fraulein Weiß (Wien, Altenburg, Berlin, wohnt in Berlin);

Herr Falkenstein (Linz, wohnt in Schandau); Herr Machold (Hoftheater Hannover, New York),

### 1901/02.

Die neue Saison vermochte sich nicht auf der vollen künsterischen Höhe der vorangegangenen zu erhalten. Daran waren tedoch keinesfalls die Leistungen des Ensembles schuld, das in

nach zweijähriger Cätigkeit sehr zu bedauern war. Die Altistin Belene Schemmel gablte nicht fo fehr durch Starte und Volumen der Stimme, als durch Intelligenz, musikalische und Spielgewandtheit fünf Jahre zu den Opernstützen unseres Cheaters. Dora feldern, eine Brünnerin, war eine verläkliche Opern-, Rosa R a i n e r eine humor- und temperamentvolle Operettensoubrette, bei der auch die seit jüngster Zeit zum unerläklichen Bestande der Soubrettenrequisiten zählende Cangfunst nicht zu furz kam. Als Heldin trat eine Unfängerin, Unna feldhammer ein, deren schlanke, zarte figur feltsam gu dem hinreißenden, fast zügellosen Temperamente und dem mächtigen, wohllautenden, wenn auch noch nicht immer kunftgerecht behandelten Organe kontraftierte. Eine sympathische. ihr ganzes weites Gebiet meisterlich beherrschende Sentimentale Liebhaberin war Olga Krona, endlich fand das Ballett in der Orima-Ballerina Udele Ren é e und in der Ballettmeisterin Josefine Strenasmann wirksame körderung. Im Berrenpersonale wurden nur zwei Auswechslungen vorgenommen. Der Cenor Frang Schuler war als Operettensänger dem abgegangenen falkenstein ebenbürtig, ließ jedoch Lyrischen Cenor gang vermissen, so daß sich um dieses fach die ganze Spielzeit hindurch ein abwechslungsreicher Wettbewerb fortspann, für den abgegangenen Machold wurde Alfred Rittig engagiert, der seinem Vorgänger ebenfalls gleichwertig war, als gebürtiger Ofterreicher jedoch den Brünner Boden rascher als jener eroberte. Außerdem wurde ein verwendbarer Chargenspieler, Michael Martini, engagiert. Un den Mitgliedern war es also nicht gelegen, wenn die Spielzeit einigermaken gegen die vorhergegangene gurudftand.

Die Ursache lag vielmehr an den Neuheiten dieses Spieljahres, die bei weitem nicht die Wirkung der vorjährigen erreichten, so daß Direktor Lech ner die Qualität durch die Quantität wettmachen mußte. Dadurch wurde allerdings eine große Mannigsaltigkeit im Spielplane erzeugt, so daß auch diese Saison eine stattliche Zahl künstlerischer und Hand in Hand damit auch materieller Erfolge auszuweisen hatte.

Die Op er brachte die etwas positiume Premiere von Lorgings "Opernprobe" (10. November)— lediglich eine kunstfängerschaft das nächste Werk des begabten Musikers mit Spannung erwarten läßt; weiter "Das Mädchenherz" von Buongiorno (13. Oktober bei Unwesenheit des Komponisten), das vornehmlich durch Fräulein fen drich und Herrn Ubel in den Hauptpartien tiese Wirkung übte, "Der polnische Jude" von Karl Weiß (17. zebruar), endlich "Samson und Dalila" von St. Saens (30. Dezember), die mit Herrn Ubel und Fräulein Schemmellinden und Grasses ger als Hohepriester den Höhepunkt der Opernsaison markierte.

Don den Operettengeneration werden Wieser Optete.

Im Schau- und Luftspiel gemahnten "Lebendige Stunden" von U. Schnitler (8. Mai), "Das große Licht" von f. Philippi (18. Upril), "Hoffnung" von Bevermanns (27. Oftober), "Die rote Robe" von Brieur (5. September) (mit der leidenschaftlichen feldhammer als Danetta, mit Rede als Mouzon, Wiesner als Fran Etchepari und Malcher als Pierre), "Abschied vom Regiment" von Bartleben (3. Dezember), ferner "Wienerinnen" von B. Bahr mit frau förfter in der hauptrolle (7. Oftober), "Lifelotte" von S t o b i t e r (31. März), "Sein Doppelgänger" von hennequin und Duval (26. Dezember), vor allem aber Mever-foersters ungemein zugfräftiges "Allt-Beidelbera" (8. Kebruar, mit M a I ch e r als Prinz Heinz, Lippert als bezaubernde Käthie, Teller als Jüttner, frantals Lut, UIb in als Ufterberg, Charléals Engelbrecht und Müllerals Kellermann) an die Erfolge des Vorjahres. Wogegen "Der Herr im Hause" (16. September) und "Nacht und Morgen" (23. 270vember) von Paul Lindau, "Es lebe das Leben" von Sudermann (7. März), "Der Ausflug ine Ciuria-"

feite" von Blumenthal und Kadelburg (11. Jänner), "Glück" von Cavus (15. November), endlich die Einafter "Die Basenpfote" von Brennert, "Dor der Scheidung" von Kraffnigg und "Die Lügenbrücke" von Unernheimer (28. Upril), "Die Zeche" von L. fulda (7. November), "Jephtas Cochter" von Cavalotti (10. Dezember), "Der gemütliche Kommiffar" (10. November) und "Sein Geldbrief" (7. Dezember) pon Courteline über manche Revertoireverlegenheit hinüberhalfen. Als Werke einheimischer Autoren murde das festspiel "Im frührote der freiheit" von Paul Kirfc (17. November) und das preisgefronte Volksstück "Ein Auserwählter" von Belene Birfch (3. Dezember) mit voller Wirkung gur Aufführung gebracht, während Ph. Langmann mit feinem bereits am Deutschen Bolfstheater in Wien gegebenen "Korporal Stöhr" (5. Jänner) den Erfolg feines "Barthel Curafer" nicht zu erreichen vermochte. Das Gefellschaftsstud "Lüge" von Max Bampel (21. Marz) bildete eine gesellschaftliche Sensation.

Die Possen "Unsere Gusti" von Radler (21. September), "Die wahre Liebe ist das nicht" von Horst und Stein (23. Jänner), das Ballett "Karneval in Venedig" von H. Berté (15. Dezember) und die Pantomime "Die Hand" von Berenyi (10. November) bildeten willsommene Abwechslung. In dem lediglich von Kindern dargestellten Märchen "Sneewittchen" von Görner entpuppten sich die kleine Sophie Jedliczka und der kleine Pepi Hofmann

als vielversprechende Calente.

Außer diesen Neuheiten belebten auch Neueinstudierungen wie "Zampa", "Othello", Hebbels "Nibelungen" (erster Teil), "Die Fremde" von Dumas jun., "Hans Lange" von Heyse u. a. den Spielplan. Auch die Wiederausnahme der Unzen grubert ber fi de "Meineidbauer", "Gwissenswurm", "Das vierte Gebot" und "Der Pfarrer von Kirchfeld" fand viel Anklang. Zu besonderer Höhe künsterischer und sinanzieller Ersolge schwang sich wieder der Mai empor, der nicht weniger als vier "Meistersinger"-Ausstührungen, serner eine Neueinstudierung von "Traviata" als Abschiedsvorstellung für Fräulein Schiroky, die Neuheiten "Die Schöne von New Nork" (sechsmal) und "Lebendige Stunden" (viermal), außerdem "Egmont", "Hochzeit

stünde, wenn er seinen Wanderdrang zügeln wollte, gastierte am 15. September als "Bollander"; die Wiener Bofopernfängerin Selma Kurg, die das Publikum durch ihre unendlichen. prächtigen Crillerfetten, die Direktoren durch ihre Bonoraransprüche zu verblüffen verftand (16. Jänner und 9. Upril "Mignon", 7. februar "fauft", 27. "Croubadour"); der Berliner Hofopernfanger Ostar Braun, der als David in den "Meisterfinger"-Aufführungen des Mai (14., 17., 21. und 24.) sowie als Alfred in "fledermaus" (25. Mai) und "Craviata" (28.) das Publikum entzückte: Banfi Aiefe. die in Wien und Berlin aleicherweise wegen ihres urwüchsigen Bumors und ihrer unwiderstehlichen Charafterisierunasaabe aefeierte Schaufvielerin (20. September "Mäherin", 21. "Unsere Gusti"): endlich Karl Schönfeld vom Stadttheater in Frankfurt a. M. (6. und 8. November "Der Ausflug ins Sittliche", 7. "Madame Bonivard" und "Die Zeche", 9. "Don Carlos"). Bekannte Gafte waren: Von der Bofoper Bermann Winkelmann, der nach zebnjähriger Daufe den unverwüftlichen und unvergeklichen Schmelt feiner Stimme bewundern ließ (12. November "Aida", 22. "Cannhäuser", 3. Jänner "Cohengrin"), fräulein Lotte Kusmitsch (neben Winfelmann, 3. Jänner als Ortrud), Erif Schme des (22. Jänner "Siegfried"), Luise Kaulich (10. Mai "Cobengrin"): vom Buratheater: Adolf Sonnenthal (28. und 29. November "fee Caprice"), Katharina Schratt nach siebzehnjähriger Pause (17. Dezember "Büttenbesither", 18. "Der Meineidbauer"), Baumeifter (22. und 23. Dezember) in seinen Prachtrollen als "Hans Cange" und "Erbförster" und Georg Reimers (9. März nachmittags "Kean"); vom Deutschen Volkstheater: Rosa Retty (10. Dezember "Johannisfeuer" und "Jephtas Cochter"), Dr. Tyrolt (11. und 27. Jänner "Auf der Sonnenseite", 12. und 26. "Das grobe Hemd", 26. nachmittags "Das vierte Gebot"); vom Orpheumtheater: frau Unnie Dirkens (18. februar "Die Dame von Maxim", 19. und 23. "Wie man Männer fesselt"). Außer diesen gastierte Miß Balton

Die Ereianisse dieser Svielzeit waren:: Um 5. Oftober fand anläßlich der XXI. Hauptversammlung des Dentfchen Schulvereines eine festvorftellung mit nachftehendem Programme ftatt: "Kaifermarfch" von A.W a g n e r. dirigiert von Kapellmeister Deit, Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von fraulein feldhammer, "Afademische Ouvertüre" von Brahms, "flachsmann als Erzieher". Um Huldigungsfestzuge des nächsten Caces nahm auch das gesamte Personal teil. — Unläflich des hundertsten Geburtstages Corkings versuchte die Direktion (10. November) "Die Opernprobe" dem hiesigen Spielplane zu gewinnen. — Um 17. November nachmittags festworstellung anläflich des vierzigiährigen Bestandes des Brünner Curnver eines: "Afademische Ouverture" von Brahms, "Im frührot der freiheit" von Paul Kirsch, der auch das Dor und Schlufimort der festworstellung, gesprochen von fräulein Krona als "Bruna" und fräulein feldhammer als "Germania", gedichtet hatte. Dazu kamen lebende Bilder von Professor Pirchan mit Zwischenspielen von fr. Cfcborner. - 21m 8. Dezember anläklich des bundertsten Geburtstages von J. Neftrop \_Lumpaci vagabundus". → Um 19. Jänner zum hundertften Geburtstage Ed. v. Bauernfelds "Bürgerlich und Romantisch". — Um 12. februar als Chrenbenefiz für die fünfundachtzigjährige Witwe Hebbels "Die Nibelungen" (erster Ceil). — Sonntag, 2. März nachmittags: Studenten porftellung jum Beften des Cechnikerunterftungsvereines: "Alt-Beidelberg" unter Mitwirkung der Burschenschaften "Arminia", "Libertas" und "Moravia": am 30. März Wiederholuna.

Am 25. April verabschiedete sich Willy Malcher nach vierjährigem Wirken in einer Aufführung von "Probekandidat". Das Publikum erwies ihm alle Ehren eines Lieblings. Malcher hatte es verstanden, jede einzelne seiner Gestalten durch gewinnende Natürlichkeit, seuriges Temperament und vor allem durch seine liebenswürdige Persönlichseit dem Gedächtnisse der Zuschauer einzuprägen. Als Ersatz für ihn hatte schon vorher Karl Werner-Eige nicht zur Dienstleisung Ersolge debütiert, der auch für den Rest der Spielzeit zur Dienstleistung einberusen wurde. Leider vermochte er in der Folge nicht, seinen Vorgänger zu ersehen.

Auch den Damen feldhammer, Günther, Krona und Schiraky somie den Barren Ibal Baller und Kapellmeister

ftünde, wenn er seinen Wanderdrang zügeln wollte, gastierte am 15. September als "Bollander"; die Wiener Hofopernfängerin Selma Kurg, die das Dublikum durch ihre unendlichen, prächtigen Crillerfetten, die Direktoren durch ibre honoraranspruche zu verbluffen verftand (16. Janner und 9. Upril "Mignon", 7. februar "faust", 27. "Croubadour"); der Berliner Hofopernfanger Ostar Braun, der als David in den "Meisterfinger"-Aufführungen des Mai (14., 17., 21. und 24.) sowie als Alfred in "fledermaus" (25. Mai) und "Craviata" (28.) das Publikum entzückte; Hanfi Niefe, die in Wien und Berlin gleicherweise wegen ihres urwüchsigen humors und ihrer unwiderstehlichen Charafterisierungsgabe aefeierte Schausvielerin (20. September "Mäherin", 21. "Unsere Gusti"); endlich Karl Schönfeld vom Stadttheater in Frankfurt a. M. (6. und 8. November "Der Ausflug ins Sittliche", 7. "Madame Bonivard" und "Die Teche", 9. "Don Carlos"). Bekannte Gafte maren: Don der Bo foper Bermann Winkelmann, der nach gebnjähriger Daufe den unverwüftlichen und unvergeklichen Schmelt feiner Stimme bewundern ließ (12. November "Aida", 22. "Cannbaufer", 3. Janner "Cobengrin"), fraulein Cotte Kusmitfc (neben Winfelmann, 3. Jänner als Ortrud), Erif Schmedes (22. Jänner "Siegfried"), Luise Kaulich (10. Mai "Cohengrin"); vom Burgtheater: Adolf Sonnenthal 29. November "fee Caprice"), Katharina Schratt nach siebzehnjähriger Pause (17. Dezember "Büttenbefiger", 18. "Der Meineidbauer"), Baumeifter (22. und 23. Dezember) in seinen Prachtrollen als "Bans Lange" und "Erbförster" und Georg Reimers (9. März nachmittags "Kean"); vom Deutschen Volkstheater: Rosa Retty (10. Dezember "Johannisfeuer" und "Jephtas Cochter"), Dr. Tyrolt (11. und 27. Jänner "Auf der Sonnenseite", 12. und 26. "Das grobe Hemd", 26. nachmittags "Das vierte Gebot"); vom Orpheumtheater: frau Unnie Dirfens (18. februar "Die Dame von Manthette und 23. "Wie man Marte Mik Halton Männe-

Die Ereigniffe diefer Spielgeit maren: Um 5. Oftober fand anläglich der XXI. Bauptversammlung des Deutfchen Schulvereines eine festvorftellung mit nachftehendem Programme ftatt: "Kaifermarich" von R. Wagner, dirigiert von Kapellmeifter Deit, Prolog von Paul Kirfch, gefprochen von fraulein feldbammer, "Ufademifche Ouvertüre" von Brahms, "flachsmann als Erzieher". Um Huldigungsfestzuge des nächsten Tages nahm auch das gefamte Perfonal teil. - Unläflich des hundertften Geburtstages Lortings versuchte die Direttion (10. November) "Die Opernprobe" dem hiefigen Spielplane gu gewinnen. -Um 17. November nachmittags festvorstellung anläglich des vierzigjährigen Beftandes des Brunner Curnvereines: "Ufademifche Ouverture" von Brahms, "Im frührot der freiheit" von Daul Kirfd, der auch das Dorund Schlugwort der festworftellung, gesprochen von Fraulein Krona als "Bruna" und fraulein feldhammer als "Germania", gedichtet hatte. Dazu famen lebende Bilder von Professor Dirdan mit 3wifcenfpielen von fr. Cicorner. - Um 8. Dezember anläfilich des hundertsten Geburtstages von 3. 27 eft roy "Lumpaci vagabundus". - Um 19. Jänner gum hundertften Geburtstage Ed. v. Bauernfelds "Bürgerlich und Romantifch". — Um 12. februar als Ehrenbenefig für die fünfundachtzigjährige Witme Bebbels "Die Nibelungen" (erster Teil). - Sonntag, 2. März nachmittags: Studenten. vorft ellung jum Beften des Techniferunterftugungsvereines: "Alt-Beidelberg" unter Mitwirkung der Burschen-schaften "Arminia", "Libertas" und "Moravia"; am 30. März Wiederholung.

Am 25. April verabschiedete sich Willy Malcher nach vierjährigem Wirken in einer Aufführung von "Probekandidat". Das Publikum erwies ihm alle Ehren eines Lieblings. Malcher hatte es verstanden, jede einzelne seiner Gestalten durch gewinnende Antürlichkeit, seuriges Temperament und vor allem durch seine liebenswürdige Persönlichkeit dem Gedächnisse der Zuschauer einzuprägen. Als Ersat für ihn hatte schon vorher Karl Werner-Eigen mit glinstigem Ersolge debütiert, der auch für den Rest der Spielzeit zur Dienstleistung daf es fie nue ungern von der Stätte ihrer erfolgreichen Catigfeit ziehen sab.

Mit Schluf diefer Spielzeit schieden aus:

fraulein feldhammer (Boftheater Munchen, Schillertbeater Berlin):

Fräulein Bünther (Magdeburg, verheiratete frau G.

Sch m i d t, Tentraltheater Berlin);

fraulein Krona (verheiratete frau Bifang, Boftheater Brannschweig, wohnte in Stettin, Effen);

fraulein Renee; (?)

Fraulein Schiroky (Frankfurt a. M.); Herr Ubel (Elberfeld, Essen);

Berr Baller (New York, Teplit i. B., Direktor in Ceplit i. B.);

Berr Malder (Boftheater Wiesbaden):

Berr Martini (Pilfen, Leoben, Crieft, wohnt in Wien);

Berr Schmidtler (Ling, privatifiert in Smunden);

Berr Schuler (Magdeburg, Chemnig, Riga); Berr & i e a l e r (Cheater an der Wien).

# 1902/03.

Die Spielzeit 1902/03 fand unsere Bühne auf voller Höhe künftlerischer Schaffenstraft. Kein Zweifel, das Brünner Cheater wußte seinen Plat unter den deutschen Bubnen gu behaupten, und dadurch, daß zahlreiche Meuerscheinungen auf dem Gebiete der dramatischen Literatur hier vor allen anderen Provingbuhnen Ofterreichs, ja oft sogar vor der Refidenz, infolge tüchtiger Darstellung und würdiger Unsstattung mit Erfolg gegeben und daß alljährlich zahlreiche Kräfte an Erfte Hof- und Stadttheater Ofterreichs und Deutschlands engagiert wurden, war unsere Bubne zu einem muftergultigen faktor in Cheaterangelegenheiten geworden. Und dazu hat auch diese Spielzeit wesentlich beigetragen, allerdings unterstütt von einer mit befonderem Glüde zusammengestellten Besellschaft.

Von den neuen Kräften waren die Dramatische Sängerin Marianne Kracher, eine imponierende Erscheinung mit wuchtigen Stimmitteln, und Bans Meubauer, der aus einer bescheidenen Stellung an der Bofoper durch die Schule Robinsons hervorgegangene Heldentenor, der sich allerdings

reichlich aufgewogen wurde, stand ihnen eine treffliche Spieloperngarnitur zur Seite. Außerdem wurde Max hutter, ein Bakbuffo mit viel natürlichem humor und ein Regisseur von viel fleiß und Erfahrung, die Zweite Altistin Elly freyler, ein hübsches, bildungsfähiges Madchen, und der Tenorbuffo Leopold Cramer, ein Brunner, der bereits über reiche Bühnenerfahrung als Sanger und Regisseur verfügte, dem Personale einverleibt. Das Schauspiel hatte in Josefine flor a eine strebsame, wenn auch für klassische Idealgestalten noch nicht reife Beldin, in Belene Staft ny eine anmutige, bochbegabte, leider durch schwankende Gesundheit nicht jederzeit verfügbare Sentimentale gewonnen. für den schwer ersetbaren Malder wurde neben Werner-Eigen noch eine zweite Kraft in dem begabten Unfänger Heinrich Dach er engagiert, der nur leider nicht bielt, was von seinem Calente zu erwarten war. Hingegen faste Michael If a il o vits als Charafterfpieler und Regisseur festen fuß und auch der pere noble und Luftspielregisseur Georg Suppan bewährte den ihm vorangegangenen guten Ruf. Die Zusammensetzung der Operette erfuhr eine Deränderung nur durch frang Petri, einen stimmlich sympathischen, wenn auch schauspielerisch nicht hervorragenden Tenoristen, und August Karnet, einen umsichtigen Dirigenten. Uls Canzerin trat Unnie Norré ins Ensemble ein.

Mit dem so ergänzten Personale war Lechner in der Lage, Wagner- und Spielopern, klassische und moderne Schauppiele, ältere Gesang- und neuere Canzoperetten, seines deutsches und pikantes französisches Lustspiel, kerniges Volkstück und tolle Posse zu pflegen, und dies erklärt das ungemein vielseitige Novitätenprogramm dieser Spielzeit.

Die Neuheiten dieser Saison waren: Die Oper "Uschenbrödel" von Wolf-ferrari bei Unwesenheit des Komponisten (28. Dezember); die Operetten: "Der liebe Schah" von Candsberg und Stein, Musik von Reinhardt (25. Dezember), "Das Krokodil" von Id. ferron (22. November), der hier im Jahre 1888/89 als Kapellmeister engagiert war, "Wiener Frauen" (24. Jänner), in einer für unsere Bühne besorgter Einrichtung, die hierauf

Alfred Grünfeld (4. Mai), dem berühmten Dirtuofen, der jedoch als Komponist dieses Werkes den unvergleichlichen Klavierfünftler nicht übertrumpfte; die Schauspiele "Cempefta" von f. Saar (30. September), "Aber den Wassern" von G. En g e I (27. Oftober), "Monna Vanna" von Maeterlind (19. Dezember), "Domitian" von f. W. van Oefteren (4. februar), "Das dunkle Cor" von f. Philippi (25. März), "Gerechtigfeit" von O. Ernft (14. februar), "Maria von Magdala" von Paul H e y f e (18. Upril), "Das Nachtafyl" von M. Gorfi (9. Mai), beide letteren Erstaufführungen in Ofterreich, "Ein Chrenwort" von O. E. Hartleben (15. 200vember) und "Cyrano von Bergerac" von E. Roftand (17. Ottober); an Luft fpielen: "Die lieben feinde" von Lubliner (2. September), "Mamsell Courbillon" von Kraah und Stobiher (12. September), familie Schimet" von Kadelburg (27. September), "Der Hochzeitstag" von Wolters und Königsbrunn - Schaup (3. Ottober), "Die Liebesprobe" von Crotha und freund (11. Ottober), "Im bunten Rod" von Schönthanund Schlicht (2. November), "Die Lokalbahn"von L. Thoma (2. Dezember), "Seine Kammerzofe" von Bilhaud und Henneguin (1. Jänner) und "Coralie und Kompanie" von Dalabrègue und Bennequin (18. Jänner), mit denendie einmal betretene Bahn frangösischer Dikanterien fortgesett wurde, "Der Detektiv" von Gettkeund Leon(8. März), "Koketterie" von A. Auernheimer (28. März), "Der blinde Paffagier" der fruchtbaren Autoren Blumenthal und Kadelburg (12. April), endlich "Die Einquartierung" von A. Marsund Keroul (1. Juni): an Poffen und Dolksft üden: "Die Berren Sohne" von Walther und Stein (22. September) und "Der grade Michel" von Horft und Stein (22. Februar); als Kinder ko mödie erschien diesmal "frau Holle" von Gustav Bondi (6. Dezember), als Ballett "Ruder-Regatta" von Josefine Strengsmann (31. Oftober).

Control of the second

Als Werke heimischer Autoren gingen "Gesühnt" von G. Stoklaska und "Das Vergnügen zu betrügen" von C. Kukl (6. April) in Szene.

Neueinstudierungen maren: "Die Nachtwandlerin",

folgende Baft e traten in dieser Spielzeit zum erftenmal bier auf: Bofovernsangerin Saura Bilaermann (10. und 19. Jänner "Walkure"), am ersten Abende mit ihrem Kollegen Bans Me Ims: die an der Wiener Bofoper gefeierte "Carmen" Gutheil-Schoder anläglich Frau Journalistenvorstellnng vom 24. Mai; die Dresdener Hofopernfängerin Erika Wedekind mit ihrer entzückenden Kehlenfertiakeit (21. Upril "Lucia", 24. "Die luftigen Weiber"); als Gaftdirigent (24. Jänner "Wiener frauen" und 4. Upril "Raftelbinder") franz £ e h a r, dessen aufsteigendes Calent mit der ihm zuteil werdenden Gunft des Publikums gleichen Schritt hielt; der Berliner Hoffchausvieler Alexander Matto wsty, ein glänzender Vertreter der alten Berliner Schule, der hier aber wenig Unklang fand (19. februar "Kean", 21. "Der Widerspenftigen Zähneung"); ein Wiener Bofballettensemble unter führung des fräuleins Dergé, der Berren Rathner und Hoffapellmeister Bayer (28. und 29. März "Zwischen zwei Leuern", "Erlösung", "Manöverfreuden" und "Canzmärchen"); endlich der italienische Cenor Alessandro Bonci (14. März "Barbier von Sevilla"), der in Wien mit seinen Konzerten furore gemacht hatte, hier aber als Almaviva durch Weglaffung seiner sonftigen Einlagen sein Renommee nicht rechtfertigte, so daß den Erfolg des Abendes eigentlich die Revere als Rosine davontrug. Bekannte Gäste waren: Von der Wiener Hofoper: Selma Kurz (8. Dezember "Zauberflöte", 10. Konzert, 15. Jänner "Mignon", 13. februar "Cannhäuser", 26. "fledermaus", 29. Mai "Hoffmanns Erzählungen") und Leo Sle 3 at (2. April "fauft", 8. "Meisterfinger"); vom Burgtheater Osfar Gimnig (10. Dezember gleichzeitig mit fräulein K u r 3 "Eine Partie Pikett", Ein delikater Auftrag"); Adolf Sonnenthal (22. Dezember "Nathan der Weise", 23. "König Lear") und Josef Kaing (19. März "Cyrano", 20. "Monna Vanna"). Nebstdem gastierte Dr. Cyrolt (27. und 28. September "familie Schimek"), Ernst Kraus (3. November "Siegfried"), Gemma Bellincioni, die unmittelbar vor ihrem Brünner Gaftspiele zur f. und f. Kammerfängerin ernannt morden mar (27. Jänner "Carmen", 29. "Cavalleria rusticana"

fand die feier des siebzigsten Geburtstages des heimischen Dichters ferdinand v. Sa a r1) unter Mitwirfung des deutschakademischen Lesevereines statt: Kanfare aus "Lobenarin". Prolog von Paul Kirsch, gesprochen vom Studenten D. 3. Barmuth, lebende Bilder von Orof. Dirch an (die Hauptfiguren aus Saars Werfen umringen den Meister), Vorspiel aus der Oper "Die Meifterfinger", "Cempefta"-Uraufführung. Don einer ursprünglich in Aussicht genommenen Aufführung des Crauerspieles .. Die beiden de Witt" mufte infolge Besekungsschwierigkeiten Abstand genommen werden. Leider erwies sich "Cempesta" als vollständig bühnenunwirksam, so daß Direktor Lechner im Interesse des Dichters gu feiner Wiederholung zu bewegen war. — Um 13. februar, dem Codestage R. Waaners, fand die 100. Aufführung von "Cannhäuser" und zwar in gänzlich neuer Inszenierung und Ausstattung statt. der Erfolg war geradezu glänzend, so daß das Werk gleich einer Neuheit besondere Fugkraft ausübte. — Um 18. Upril fand die auffehenerregende Erstaufführung des Crauerspieles "Maria von Magdala" von Paul Beyfe, die Uraufführung für Öfterreich, ftatt. Das in Preußen und Ofterreich konsequent aufrechterhaltene Zensurverbot, das nur bie und da zur Bewilligung einer Dorlesung des Werkes gemildert worden war, machte die hiefige Aufführung zu einer wahren Sensation. Zahlreiche Wiener Zeitungen hatten ihre Dertreter herausgeschickt, viele illustrierte Blätter brachten Abbildungen aus der hiefigen Aufführung, und da Ausstattung, Infrenierung und Darstellung tatfächlich Gutes boten, stand Brfinn im Mittelpunkte allgemeiner Diskussion. Das "Cuchmacherstädchen", als welches ein sonst so geistvoller Wiener feuilletonist Brunn bezeichnete, batte einem Dichter und seinem Werke den Weg geebnet. heyfe selbst schrieb an Direktor Lechner folgenden Brief: "Berglichen Dank, febr geehrter Berr, für die telegraphische frohe Botschaft. Es ift mir eine besondere freude, daß Ihr mutiges Eintreten für mein Stud durch ein so schönes Belingen belohnt murde. Sagen Sie den Künftlern, die dazu mitgeholfen haben, in meinem Namen ein freundlich dankendes Wort und seien Sie selbst ge-

Das größte Ereignis dieser Spielzeit aber bildete die erste Brünner geschlossene Aufführung des "Ring des Nibelungen" von A. Wagner, die Lechner durch Vermehrung der mitwirkenden Musiker, Erwerbung des - wie nabezu für sämtliche Wagnerwerke — bis dahin hier nur von fall zu fall ausge-Musikmaterials. Unschaffung liebenen Bavreuther von Schwimmapparaten für die Rheintöchter und Verbesserung des gesamten szenischen Apparates durch den neuengggierten Bühneninsveftor Karl Reinbardt vorbereitete. Die erste geschlossene "Ring"-Aufführung fand bei aufgehobenem Abonnement am 26. und 30. Oktober, 3. und 12. November statt: ihr folgten in derfelben Spielzeit (neben "Nachtwandlerin", "Der König hat's gesagt", "Manon", "Barbier von Sevilla", "Hans Beiling", "Lucia" usw.) noch vier andere "Ring"= Aufführungen im Abonnement und die Einteilung derfelben in die vier Abonnementserien, so daß jede den gangen "Ring" und doch einen Abend desselben als Erstaufführung erhielt. bedeutete schon allein ein repertoiretechnisches Kunststück. Die Leiftungsfähigkeit und Schlagfertigkeit der Brünner "Provingoper" beweift folgender Vorfall: Um 12. November sollte Ernst Kraus in "Meistersinger" gastieren. Um Cage der Dorstellung traf aus Wien eine telegraphische Absage wegen Beiserkeit ein; da wurde an diesem Cage statt "Meistersinger" die erfte Aufführung von "Götterdämmerung" "eingeworfen" und zwar in einer so gelungenen Weise, daß der Ausdruck "eingeworfen" nahezu Lügen gestraft wurde!

Ullerdings aber muß das Sprichwort: "Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten" auch auf diese Spielzeit angewendet werden. Jum erstenmal machte sich zeitweilig eine gewisse Ungleichmäßigkeit in den Leistungen und im Spielplan geltend. Uuf glänzende Darbietungen solgten oft unvermittelt Perioden der Klachheit und flüchtigkeit und umgekehrt. Eingeweihte erkannten die Ursache in den wechselnden Stimmungen des artistischen Leiters, von dessen Körper allmählich ein schweres Leiden Besitz ergriff, und da Lechner die Seele des ganzen Unternehmens war, hatte dieses mit ihm seine guten und

fängerschaft das nächte Werk des begabten Musikers mit Spannung erwarten läßt; weiter "Das Mädchenherz" von Buongiorno (13. Oktober bei Anwesenheit des Komponisten), das vornehmlich durch fräulein fendrich und Herrn Ibel in den Hauptpartien tiese Wirkung übte, "Der polnische Jude" von Karl Weiß (17. februar), endlich "Samson und Dalila" von St. Saens (30. Dezember), die mit Herrn Ibel und fräulein Schemmellinden Titelrollen und Grafsegger ar als Hohepriester den Höhepunkt der Opernsaison markierte.

Don den O peretten neuheiten dieser Spielzeit: "San Coy" von S. Jones (20. Oktober), einem leichten Aufgusse der "Geisha", "Der Zauberer vom Nil" von V. Herbert (25. Dezember), "Wie man Männer sessell" von Mars und Hennequin, Musik von V. Roger (19. Februar) und "Die Schöne von New Pork" von Kerker (18. Mai) versagten all diese exotischen, während "Das süße Mädel" von Landsberg und Steln, Musik von H. Reinhard (30. März) textlich und musikalisch die Ahnfrau einer ihr nachsgeratenden Wiener Operettengeneration werden sollte.

3m Schau- und Luftfpiel gemahnten "Lebendige Stunden" von U. Schnitler (8. Mai), "Das große Licht" von f. Philippi (18. Upril), "Boffnung" von Bevermanns (27. Oftober), "Die rote Robe" von Brieur (5. September) (mit der leidenschaftlichen feldhammer als nanetta, mit Rede als Mouzon, Wiesner als frau Etchepari und Malder als Pierre), "Ubschied vom Regiment" von Bartleben (3. Dezember), ferner "Wienerinnen" von B. Bahr mit frau förfter in der hauptrolle (7. Oftober), "Lifelotte" von Stobiger (31. März), "Sein Doppelgänger" von hennequin und Duval (26. Dezember), vor allem aber Meyer-foerfters ungemein zugfräftiges "Allt-Beidelberg" (8. februar, mit M a I ch er als Pring Being, Lippert als bezaubernde Käthie, Celler als Jüttner, franfals Ent, Ulbin als Ufterberg, Charléals Engelbrecht und Müllerals Kellermann) an die Erfolge des Dorjahres. Wogegen "Der Berr im Hause" (16. September) und "Nacht und Morgen" (23. November) von Paul Lindau, "Es lebe das Leben" von Subermann (7. März). "Der Ausflug ins Sittliche" non

feite" von Blum enthal und Kadelburg (11. Jänner), "Glück" von Capus (15. November), endlich die Einakter "Die Hasenpsote" von Brennert, "Vor der Scheidung" von Krassnigg und "Die Lügenbrücke" von Auernheimer (28. Upril), "Die Zeche" von L. fulda (7. November), "Jephtas Cochter" von Cavalotti (10. Dezember), "Der gemütliche Kommissär" (10. November) und "Sein Geldbrief" (7. Dezember) von Courteline über manche Revertoireverlegenheit hinüberhalfen. Als Werke ein beimisch er Autoren wurde das festspiel "Im frührote der freiheit" von Paul Kirsch (17. November) und das preisgefrönte Volksstück "Ein Auserwählter" von Helene Birsch (3. Dezember) mit voller Wirkung zur Aufführung gebracht, während Ph. Langmann mit seinem bereits am Deutschen Dolkstheater in Wien gegebenen "Korporal Stöhr" (5. Jänner) den Erfolg seines "Barthel Curaser" nicht zu erreichen vermochte. Das Gesellschaftsstück "Lüge" von Max Bampel (21. März) bildete eine gesellschaftliche Sensation.

Die Possen "Unsere Gusti" von Radler (21. September), "Die wahre Liebe ist das nicht" von Horst und Stein (23. Jänner), das Vallett "Karneval in Denedig" von H. Berté (15. Dezember) und die Pantomime "Die Hand" von Beren pi (10. November) bildeten willkommene Ubwechslung. In dem lediglich von Kindern dargestellten Märchen "Sneewittchen" von Görner entpuppten sich die kleine Sophie Jedliczka und der kleine Pepi Hofmannals vielversprechende Calente.

Außer diesen Neuheiten belebten auch Neueinstudierungen wie "Jampa", "Othello", Hebbels "Nibelungen" (erster Ceil), "Die fremde" von Dumas jun., "Hans Lange" von Heyse u. a. den Spielplan. Auch die Wiederaufnahme der Anzenzeruber ib er fücken "Meineidbauer", "Gwissenswurm", "Das vierte Gebot" und "Der "Meineidbauer", "Gwissenswurm", "Das vierte Gebot" und "Der pfarrer von Kirchseld" sand viel Anslang. Zu besonderer Höhe künsterischer und sinanzieller Erfolge schwang sich wieder der Mai empor, der nicht weniger als vier "Meistersinger"-Ausstührungen, serner eine Neueinstwohrenz von "Craviata" als Abschiedsvorstellung für Fräulein Schiroky, die Neuheiten "Die Schöne von New Port" (sechsmal) und "Cebendige Stunden" (viermal), außerdem "Egmont", "Hochzeit von Valeni" und "Jwillinasschwester" brachte, — derart den Beweis

164 ming zügeln wollte, gaftierte er"; die Wiener Hofoperne fängerich . \_ publifum durch ibre unend-Spannin . . die Direktoren durch ihre Buon' n verstand (16. Jänner und ponister ' \_\_ "fauft", 27. "Cronbadour"); Ubeli Brann, der als David Jude" r \_\_\_\_\_\_ des Mai (14., 17., 21. Dalila" "zledermaus" (25. Mai) und und fr. ..m entzüdte; hanfi Niese, geralweise wegen ihres urwüchsigen  $\mathbf{p}_{\mathfrak{d}}$  . Lequiden Charafterisierungsgabe Coy" r geptember "Näherin", 21. der "F ari Schönfeld vom Stadt-(25. D. . and 3. November "Der Ausflug Benne Bonivard" und "Die Teche", "Die E ... Gafte waren: Don der Go f. fagten . nann, der nach zehnjähriger £and unvergeflichen Schmelz feiner (30. 11 : November "Alida", 22. "Canne gerate" """"), Fraulein Lotte Kusmitsch **3**··: Janner als Ortrud), Erit Schme Stund f. P b: geater: 2ldolf Sonnenthal (27. (): er "fee Caprice"), Katharina (mit i mit R . .. vauer"), Baumeifter (22. und male ruchtrollen als "Hans Lange" und lebe .. Reimers (9. März nachmittags mit f: 201 Polkstheater: Roja Retty (10. lotte" 1 ..... und "Jephtas Cochter"), Dr. Henn: Juner "Auf der Sonnenseite", 12. und 20. nachmittags "Das vierte Gebot"); .... frau Unnie Dirkens (18. fe Maxim", 19. und 23. "Wie man Diger Diefen gaftierte Mig Balton Lov"), der Berliner Hofopernfänger o. Mai mit der Kaulich gufammen

Stadttheater

Die Ereigniffe diefer Spielzeit maren: Um 5. Oftober fand anläglich der XXI. Hauptversammlung des Den tiden Schulvereines eine festworftellung mit nachftebendem Programme ftatt: "Kaifermarfch" von A. Wagner, dirigiert von Kapellmeister Deit, Prolog von Paul Kirfch, gesprochen von fraulein feldhammer, "Ufademische Ouvertüre" von Brahms, "flachsmann als Erzieher". Um Buldigungsfestzuge des nächsten Cages nahm auch das gesamte Personal teil. — Unläflich des hundertsten Geburtstages Corkings versuchte die Direktion (10. November) "Die Opernprobe" dem hiefigen Spielplane zu gewinnen. — Um 17. November nachmittags festworstellung anläflich des vierzigiabrigen Bestandes des Brünner Curnvereines: "Ufademische Ouverture" von Brahms, "Im frührot der freiheit" von Paul Kirsch, der auch das Dorund Schluftwort der festvorstellung, gesprochen von fraulein Krona als "Bruna" und fraulein feldhammer als "Germania", gedichtet hatte. Dazu kamen lebende Bilder von Professor Pirchan mit Zwifchenspielen von fr. Cicorner. - Um 8. Dezember anläflich des hundertsten Geburtstages von 3. Neftroy "Lumpaci vagabundus". - Um 19. Jänner zum hunderiften Geburtstage Ed. v. Bauernfelds "Bürgerlich und Romantisch". — Um 12. februar als Chrenbenefiz für die fünfundachtzigjährige Witwe Bebbels "Die Nibelungen" (erfter Teil). — Sonntag, 2. März nachmittags: Studentenporftellung gum Beften des Cechnikerunterftugungsvereines: "Ult-Beidelberg" unter Mitwirfung der Burschenschaften "Arminia", "Libertas" und "Moravia"; am 30. März Wiederholuna.

Am 25. April verabschiedete sich Willy Malcher nach vierjährigem Wirken in einer Aufführung von "Probekandidat". Das Publikum erwies ihm alle Ehren eines Lieblings. Malcher hatte es verstanden, jede einzelne seiner Gestalten durch sewinnende Natürlichkeit, feuriges Temperament und vor allem durch seine liebenswürdige Persönlichkeit dem Gedächtnisse der Juschauer einzuprägen. Als Ersap für ihn hatte schon vorher Karl Werner-Eigen mit günstigem Ersolge debütiert, der auch für den Rest der Spielzeit zur Dienstleistung einberusen wurde. Leider vermochte er in der Folge nicht, seinen Voraänaer zu erseken.

Auch den Damen feldhammer, Günther, Krona und

stünde, wenn er seinen Wanderdrang zügeln wollte, gastierte am 15. September als "Holländer"; die Wiener Hosopernfängerin Selma Kurg, die das Publikum durch ihre unendlichen, prächtigen Crillerketten, die Direktoren durch ihre Honoraransprüche zu verblüffen verftand (16. Jänner und 9. Upril "Mignon", 7. februar "fauft", 27. "Croubadour"); der Berliner Hofovernsanger Osfar Braun, der als David in den "Meisterfinger"-Aufführungen des Mai (14., 17., 21. und 24.) sowie als Alfred in "fledermaus" (25. Mai) und "Craviata" (28.) das Publikum entzückte; Hanfi Miese, die in Wien und Berlin gleicherweise wegen ihres urwüchsigen Humors und ihrer unwiderstehlichen Charafterisierungsgabe aefeierte Schauspielerin (20. September "Mäherin", 21. "Unsere Gusti"); endlich Karl Schönfeld vom Stadttheater in Frankfurt a. M. (6. und 8. November "Der Ausflug ins Sittliche", 7. "Madame Bonivard" und "Die Zeche", 9. "Don Carlos"). Befannte Gafte waren: Don der Bo fe oper hermann Winkelmann, der nach gehnjähriger Daufe den unverwüftlichen und unvergeklichen Schmelz seiner Stimme bewundern ließ (12. November "Aida", 22. "Cannbaufer", 3. Janner "Cohengrin"), fraulein Cotte Kusmitfc (neben Winfelmann, 3. Jänner als Ortrud), Erif Schmedes (22. Jänner "Siegfried"), Luife Kaulich (10. Mai "Cohengrin"); vom Burgtheater: Adolf Sonnenthal (28. und 29. November "fee Caprice"), Katharina 5 ch ratt nach siebzehnjähriger Pause (17. Dezember "Büttenbefiger", 18. "Der Meineidbauer"), Baumeifter (22. und 23. Dezember) in seinen Prachtrollen als "Hans Lange" und "Erbförster" und Georg Reimers (9. März nachmittags "Kean"); vom Deutschen Volkstheater: Rosa Retty (10. Dezember "Johannisfeuer" und "Jephtas Cochter"), Dr. Cyrolt (11. und 27. Jänner "Auf der Sonnenseite", 12. und 26. "Das grobe Hemd", 26. nachmittags "Das vierte Gebot"); vom Orpheumtheater: frau Unnie Dirkens (18. februar "Die Dame von Maxim", 19. und 23. "Wie man Aran dislam aastierte Mik Halton

Die Ereignisse dieser Spielzeit waren: Um 5. Oftober fand anläglich der XXI. Hauptversammlung des Den te iden Schulvereines eine festvorstellung mit nachstebendem Orogramme statt: "Kaisermarsch" von R. Wagner. dirigiert von Kapellmeister Deit, Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von fraulein feldhammer, "Atademische Ouvertüre" von Brahms, "flachsmann als Erzieher". Um Huldigungsfestzuge des nächsten Cages nahm auch das gesamte Personal teil. — Unläflich des hundertsten Geburtstages Corkings versuchte die Direktion (10. November) "Die Opernprobe" dem hiefigen Spielplane zu gewinnen. — Um 17. November nachmittags festworstellung anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Brünner Curnvereines: "Ufademische Ouverture" von Brahms, "Im frührot der freiheit" von Paul Kirsch, der auch das Dorund Schluffwort der festvorstellung, gesprochen von Fräulein Krona als "Bruna" und Fräulein feldhammer als "Germania", gedichtet hatte. Dazu kamen lebende Bilder von Professor Pirchan mit Zwischenspielen von fr. Cich orner. - Um 8. Dezember anläklich des hundertsten Geburtstages von J. Nest rov "Lumpaci vagabundus". - Um 19. Jänner zum hundertsten Geburtstage Ed. v. Bauernfelds "Bürgerlich und Romantisch". — Um 12. februar als Chrenbenefiz für die fünfundachtzigjährige Witwe hebbels "Die Nibelungen" (erster Teil). — Sonntag, 2. März nachmittags: Studenten. vorstellung zum Besten des Cechnikerunterftühungsvereines: "Ult-Beidelberg" unter Mitwirkung der Burschenschaften "Arminia", "Libertas" und "Moravia": am 30. März Wiederholung.

Am 25. April verabschiedete sich Willy Malcher nach vierjährigem Wirken in einer Aufführung von "Probekandidat". Das Publikum erwies ihm alle Ehren eines Lieblings. Malcher hatte es verstanden, jede einzelne seiner Gestalten durch gewinnende Aatürlichkeit, feuriges Temperament und vor allem durch seine liebenswürdige Persönlichkeit dem Gedächtnisse der Juschauer einzuprägen. Als Ersats für ihn hatte schon vorher Karl Werner-Eigen mit günstigem Ersolge debütiert, der auch für den Rest der Spielzeit zur Dienstleisung einberusen wurde. Leider vermochte er in der Folge nicht, seinen Vorgänger zu ersetzen.

Auch den Damen feldhammer, Günther, Krona und

daß es sie nue ungern von der Stätte ihrer erfolgreichen Cätigkeit ziehen sah.

Mit Schluf diefer Spielzeit ichieden aus:

Fraulein gelohammer (Hoftheater München, Schillertheater Berlin);

fräulein Günther (Magdeburg, verheiratete frau G.

Som i d t, Tentraltheater Berlin);

۲

Fraulein Krona (verheitratete frau Bisanz, Hoftheater Braunschweig, wohnte in Stettin, Essen);

fraulein Renee; (?)

Fraulein Schirofy (Frankfurt a. M.);

Berr 21 b e l (Elberfeld, Effen);

Berr B a I I e r (New York, Teplity i. B., Direktor in Teplity i. B.);

Berr Malder (Boftheater Wiesbaden);

Berr Martini (Pilsen, Leoben, Crieft, wohnt in Wien);

Berr Schmidtler (Ling, privatifiert in Smunden);

Berr Schuler (Magdeburg, Chemnit, Riga);

Berr & i e g I e r (Cheater an der Wien).

## 1902/03.

Die Spielzeit 1902/03 fand unsere Bühne auf voller höhe künftlerischer Schaffenskraft. Kein Zweifel, das Brünner Cheater wußte seinen Platz unter den deutschen Bühnen zu behaupten, und dadurch, daß zahlreiche Neuerscheinungen auf dem Gebiete der dramatischem Literatur hier vor allen anderen Provinzbühnen Osterreichs, ja oft sogar vor der Residenz, infolge tüchtiger Darstellung und würdiger Ausstattung mit Erfolg gegeben und daß alljährlich zahlreiche Kräfte an Erste Hof- und Stadttheater Osterreichs und Deutschlands engagiert wurden, war unsere Bühne zu einem mustergültigen Faktor in Cheaterangelegenheiten geworden. Und dazu hat auch diese Spielzeit wesentlich beigetragen, allerdings unterstützt von einer mit besonderem Glücke zusammengestellten Gesellschaft.

Von den neuen Kräften waren die Dramatische Sängerin Marianne Kracher, eine imponierende Erscheinung mit wuchtigen Stimmitteln, und Hans Neubauer, der aus einer bescheidenen Stellung an der Hosoper durch die Schule Robinsons hervorgegangene Heldentenor, der sich allerdings hier Schritt sür Schritt seinen Boden erkämnsten muste, für Wagneropern

für Wagneropern Kängerin Elnica Zunna

reichlich aufgewogen wurde, stand ihnen eine treffliche Spieloperngarnitur zur Seite. Aukerdem wurde Max Butter. ein Bakbuffo mit viel natürlichem humor und ein Reaisseur von viel fleiß und Erfahrung, die Zweite Altistin Elly freyler, ein hübsches, bildungsfähiges Mädchen, und der Cenorbuffo Leopold Cramer, ein Brünner, der bereits über reiche Bühnenerfahrung als Sänger und Regiffeur verfügte, dem Personale einverleibt. Das Schauspiel hatte in Josefine flor a eine strebsame, wenn auch für klassische Idealgestalten noch nicht reife Beldin, in Helene Staft ny eine anmutige, hochbegabte, leider durch schwankende Gesundheit nicht jederzeit verfügbare Sentimentale gewonnen. für den schwer ersetharen Mald er murde neben Werner-Eigen noch eine zweite Kraft in dem begabten Unfanger Beinrich Dach er engagiert, der nur leider nicht hielt, was von seinem Calente zu erwarten war. Hingegen faßte Michael I fail ovits als Charafterspieler und Regisseur festen fuß und auch der pere noble und Luftspielreaisseur Georg Suppan bewährte den ihm vorangegangenen guten Ruf. Die Zusammensehung der Op er ette erfuhr eine Veränderung nur durch frang Petri, einen stimmlich sympathischen, wenn auch schauspielerisch nicht hervorragenden Cenoristen, und August Karnet, einen umsichtigen Dirigenten. Als Canzerin trat Unnie Norré ins Ensemble ein.

Mit dem so ergänzten Personale war Lech ner in der Lage, Wagner- und Spielopern, klassische und moderne Schausspiele, ältere Gesang- und neuere Canzoperetten, seines deutsches und pikantes französisches Lustspiel, kerniges Volkstück und tolle Posse zu pflegen, und dies erklärt das ungemein vielseitige Novitätenprogramm dieser Spielzeit.

Die Neuheiten dieser Saison waren: Die Oper "Uschenbrödel" von Wolf= ferrari bei Unwesenheit des Komponisten (28. Dezember); die Operetten: "Der liebe Schah" von Candsberg und Stein, Musik von Reinhardt (25. Dezember), "Das Krokodis" von Ud. Ferron (22. November), der hier im Jahre 1888/89 als Kapellmeister engagiert war, "Wiener Frauen" (24. Jänner), in einer für unsere Bühne besorgten Einrichtung, die hierauf

Alfred Grünfeld (4. Mai), dem berühmten Dirtuofen, der jedoch als Komponist dieses Werkes den unvergleichlichen Klavierfünftler nicht übertrumpfte; die Schaufpiele "Cempesta" von f. Saar (30. September), "Aber den Waffern" von G. En g e I (27. Oftober), "Monna Vanna" von Maeterlind (19. Dezember), "Domitian" von f. W. van Befteren (4. februar), "Das dunkle Cor" von f. Philippi (25. März), "Berechtigfeit" von O. Ernft (14. februar), "Maria von Magdala" von Paul H e y f e (18. Upril), "Das Nachtafyl" von M. Gorki (9. Mai), beide letteren Erstaufführungen in Ofterreich, "Ein Ehrenwort" von O. E. Hartleben (15. 200vember) und "Cyrano von Bergerac" von E. Roftand (17. Ottober); an Euftspielen: "Die lieben feinde" von Lubliner (2. September), "Mamsell Courbillon" von Kraah und Stobiger (12. September), familie Schimet" von Kadelburg (27. September), "Der Hochzeitstag" von Wolters und Königsbrunn - Schaup (3. Oktober), "Die Liebesprobe" von Crotha und freund (11. Ottober), "Im bunten Rod" von Schönthanund Schlicht (2. 200vember), "Die Lofalbahn"von L. Choma (2. Dezember), "Seine Kammerzofe" von Bilhaud und Bennequin (1. Jänner) und "Coralie und Kompanie" von Dalabreque und Benneguin (18. Jänner), mit denen die einmal betretene Bahn frangösischer Pikanterien fortgesett wurde, "Der Detektiv" von Gettkeund Leon(8. März), "Koketterie" von R. Auernheimer (28. März), "Der blinde Paffagier" der fruchtbaren Autoren Blumenthal und Kadelburg (12. April), endlich "Die Einquartierung" von U. Marsund Keroul (1. Juni): an Poffen und Dolfsft uden: "Die Berren Sohne" von Walther und Stein (22. September) und "Der grade Michel" von Horft und Stein (22. februar); als Kinder ko mödie erschien diesmal "frau Holle" von Gustav Bondi (6. Dezember), als Ballett "Auder-Regatta" von Josefine Strengsmann (31. Oftober).

The state of the s

Als Werke heimischer Autoren gingen "Gefühnt" von G. Stoklaska und "Das Vergnügen zu betrügen" von C. Rufil (6. April) in Szene.

Aeueinftudierungen waren: "Die Aachtwandlerin",

folgende B äft e traten in diefer Spielzeit zum erftenmal hier auf: Bofopernsängerin Laura Bilgermann (10. und 19. Janner "Walfüre"), am ersten Abende mit ihrem Kollegen Hans Melms: die an der Wiener Hofoper gefeierte "Carmen" frau Gutheil-Schoder anläglich Journalistenvorstellnna vom 24. Mai: die Dresdener Hofovernfängerin Erika Wedekind mit ihrer entzückenden Kehlenfertigkeit (21. April "Lucia", 24. "Die lustigen Weiber"); als Gaftdirigent (24. Jänner "Wiener Frauen" und 4. Upril "Raftelbinder") frang Le har, dessen aufsteigendes Calent mit der ihm zuteil werdenden Gunft des Publikums gleichen Schritt hielt; der Berliner Boffchauspieler Alexander Matto wsty, ein glänzender Vertreter der alten Berliner Schule, der hier aber wenig Unklang fand (19. februar "Kean", 21. "Der Widerspenstigen Zähmung"): ein Wiener Hofballettensemble unter führung des fräuleins Vergé, der Herren Ratbner und Boffavellmeifter Bayer (28. und 29. März "Zwischen zwei feuern", "Erlösung", "Manöverfreuden" und "Canzmärchen"); endlich der italienische Cenor Alessandro Bonci (14. März "Barbier von Sevilla"), der in Wien mit seinen Konzerten furore gemacht hatte, hier aber als Almaviva durch Weglassung seiner sonstigen Einlagen sein Renommee nicht rechtfertigte, so daß den Erfolg des Abendes eigentlich die Revere als Rosine davontrug. Bekannte Gäste waren: Von der Wiener Hofoper: Selma Kurg (8. Dezember "Zauberflöte", 10. Konzert, 15. Jänner "Mignon", 13. februar "Cannhäuser", 26. "fledermaus", 29.Mai "HoffmannsErzählungen") und Leo Slegaf (7. Upril "fauft", 8. "Meisterfinger"); vom Burgtheater Oskar Gimnig (10. Dezember gleichzeitig mit fräulein K u r 3 "Eine Partie Pikett", Ein delikater Auftrag"); Abolf Sonnenthal (22. Dezember "Nathan der Weise" 23. "König Lear") und Josef Kaing (19. März "Cyrano", 20. "Monna Vanna"). Nebstdem gastierte Dr. Cyrolt (27. und 28. September "familie Schimet"), Ernst Kraus (3. November "Siegfried"), Gemma Bellincioni, die unmittelbar vor ihrem Brünner Gaftspiele zur f. und f. Kammerfängerin ernannt worden war (27. Jänner "Carmen", 29. "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo"), endlich am 22. Mai ein Brünner Kind Egon Brecher, gegenwärtig Regisseur am neuen Schauspielhause

المنطيقة فكالأمصالة

fand die feier des siebzigsten Geburtstages des heimischen Dichters ferdinand v. Saar1) unter Mitwirfung des deutschakademischen Lesevereines ftatt: fanfare aus "Cobengrin". Prolog von Paul Kirsch, gesprochen vom Studenten D. 3. Barmuth. lebende Bilder von Prof. Pirch an (die Hauptfiguren aus Saars Werfen umringen den Meifter), Vorspiel aus der Oper "Die Meifterfinger", "Cempefta"-Uraufführung. Don einer ursprünglich in Aussicht genommenen Aufführung des Crauerspieles .. Die beiden de Witt" mufite infolge Besetungsschwierigkeiten Abstand genommen werden, Leider erwies sich "Cempefta" als vollständig bühnenunwirksam, so daß Direktor Lechner im Interesse des Dichters gu feiner Wiederholung au bewegen war. — Um 13. februar, dem Codestage R. Waaners, fand die 100. Aufführung von "Cannhäuser" und zwar in gänzlich neuer Inszenierung und Ausstattung statt, der Erfolg war geradezu glänzend, so daß das Werk aleich einer Neubeit besondere Tugkraft ausübte. — Um 18. Upril fand die auffebenerregende Erstaufführung des Crauerspieles "Maria von Magdala" von Paul Beyfe, die Uraufführung für Ofterreich, statt. Das in Oreuken und Ofterreich konsequent aufrechterhaltene Zensurverbot, das nur bie und da zur Bewilligung einer Dorlefung des Werkes gemildert worden war, machte die hiefige Aufführung zu einer wahren Sensation. Zahlreiche Wiener Zeitungen hatten ihre Dertreter herausgeschickt, viele illustrierte Blätter brachten Ubbildungen aus der hiefigen Aufführung, und da Ausstattung, Inszenierung und Darstellung tatsächlich Gutes boten, stand Brfinn im Mittelpunkte allgemeiner Diskussion. Das "Cuchmacherstädchen", als welches ein sonst so geiftvoller Wiener feuilletonist Brunn bezeichnete, batte einem Dichter und seinem Werke den Weg geebnet. Beyse selbst schrieb an Direktor Lechner folgenden Brief: "Berglichen Dank, febr geehrter Berr, für die telegraphische frohe Botschaft. Es ift mir eine besondere freude, daß Ihr mutiges Eintreten für mein Stud durch ein fo schönes Belingen belohnt wurde. Sagen Sie den Künftlern die dazu mitachalfen haben in meinem

Das größte Ereignis dieser Spielzeit aber bildete die erste Brünner geschlossene Aufführung des "Ring des Nibelungen" von R. Waaner, die Lechner durch Vermehrung der mitwirkenden Musiker, Erwerbung des — wie nabezu für sämtliche Waanerwerke — bis dabin hier nur von fall zu fall ausgeliebenen Musikmaterials, Unschaffung von Bayreuther Schwimmapparaten für die Rheintöchter und Verbesserung des gesamten szenischen Apparates durch den neuengagierten Bühneninspektor Karl Reinhardt vorbereitete. Die erste geschlossene "Ring"-Aufführung fand bei aufgehobenem Abonnement am 26. und 30. Oktober, 3. und 12. November flatt; ihr folgten in derfelben Spielzeit (neben "Nachtwandlerin". "Der König hat's gesagt", "Manon", "Barbier von Sevilla", "Hans Heiling", "Lucia" usw.) noch vier andere "Ring"= Aufführungen im Abonnement und die Einteilung derselben in die vier Abonnementserien, so daß jede den gangen "Ring" und doch einen Abend desselben als Erftaufführung erhielt, bedeutete schon allein ein repertoiretechnisches Kunststück. Die Leiftungsfähigkeit und Schlagfertigkeit der Brünner "Provingoper" beweist folgender Vorfall: Um 12. November sollte Ernst Kraus in "Meistersinger" gastieren. Um Tage der Dorstellung traf aus Wien eine telegraphische Ubsage wegen Beiserkeit ein; da wurde an diesem Cage ftatt "Meistersinger" die erfte Aufführung von "Götterdämmerung" "eingeworfen" und zwar in einer so gelungenen Weise, daß der Ausdruck "eingeworfen" nahezu Lügen gestraft wurde!

Ullerdings aber muß das Sprichwort: "Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten" auch auf diese Spielzeit angewendet werden. Jum erstenmal machte sich zeitweilig eine gewisse Ungleichmäßigkeit in den Leistungen und im Spielplan geltend. Uuf glänzende Darbietungen folgten oft unvermittelt Perioden der Flachheit und flüchtigkeit und umgekehrt. Eingeweihte erkannten die Ursache in den wechselnden Stimmungen des artistischen Leiters, von dessen Körper allmählich ein schweres Leiden Besitz ergriff, und da Lechner die Seele des ganzen Unternehmens war, hatte dieses mit ihm seine guten und bösen Stunden, vorläufig allerdings noch die guten in weitaus überwiegender Zahl. — Das künstlerische Reinerträgnis der

wie die Studentenvorstellungen bestimmt waren, unbemittelten Schülern den heutzutage zu den unentbehrlichen Bildungsmitteln beizuzählenden Cheaterbesuch zu ermöglichen, ebenso tragen diese Arbeitervorstellungen zur Befriedigung des Bildungstriebes der ärmeren Schichten durch sorgfältige Auswahl und in der Regel wohlvorbereitete Stüde bei. Die erste Arbeitervorstellung war am 1. November 1902 "Bartel Curaser".

Erwähnenswert ist noch aus dieser Spielzeit die Gründung des "Vereines der Solomitglieder am Stadttheater in Brünn", der anfangs in erster Linie gesellschaftlichen Zweden gewidmet, sich allmählich die Gründung einer Altersunterstützung der in Brünn verbleibenden Solomitglieder mangels eines Pensions-

inftitutes jum Siele fette.

Der Schluß des Spieljahres brachte diesmal das Ausscheiden Edmund franks, der sich in den fünf Jahren seiner hiesigen Cätigkeit jederzeit der größten Wertschähung seiner hervorragenden schauspielerischen Begabung und musikalischen Tüchtigkeit (die ihn sogar einmal zum Dirigenten der "fledermaus" vorrücken ließ) sowie seiner bezwingenden Komik und seines musterhaften Pflichtgefühles erfreuen durste. Sein Abschied wurde denn auch vom Publikum mit größer Herzlichkeit geseiert.

Aber eine noch tiefere Wunde schlug der Sommer dem hiesigen Cheater: der alte Ott, der eben wieder in der abgelaufenen Spielzeit mit mehreren bedeutenden schauspielerischen Aufgaben hervorgetreten war, erkrankte plöklich während der ferien und am Cage, als die neue Spielzeit begann, am 1. September, wurde er hinausgetragen auf den friedhof, wo seine ihm vor zwei Jahren vorangegangene Cochter Marie schlummerte. Die Brünner veranstalteten ibm eine Leichenfeier, in der die allgemeine Sympathie für den Menschen und Künstler deutlichen Ausdruck fand. Auf der Bühne aber, der Stätte seines unvergeflichen Wirkens, widmete ihm Direktor Lechner einen tiefempfundenen Nachruf. Der Verluft des Mannes bildete eine tiefe Lude für unser Cheater, denn nicht weniger als vier Mitglieder hatten sich in sein künftlerisches Erbe zu teilen, da Ott auch als Szenerieinspektor, handfester Maler und Bibliothekar Creffliches leiftete. In welcher miller at a discountable and natitions and metitions

Mit Schluft diefer Spielzeit ichieden folgende Mitalieder aus: fraulein feldern (Olmun, = forn'er, Bavreuth-Beilbronn):

fraulein fendrich (verheiratete frau Dr. Cureczef.

Wien);

Fräulein flora (Innsbruck, Köln, Maina):

fräulein frevler (Olmük, Nürnberg, Barmen, Polksoper Wien)

Fräulein Staftny (Ling, verheiratete frau Boruttau): Kräulein Strenasmann (Theater an der Wien. Leipzia): Berr 21 1 b i n (Cheater an der Wien);

Berr frant (Boftheater Stuttgart);

Herr Graffegger (Dilfelborf, Chemnit); Berr Rarnet (Czernowit, Ceplit, ftädtifcher Musikbirektor in Bielik):

herr Künzel (Professor der Musikvereinsschule in Graz): Berr Mracget (Mufitlebrer in Brunn);

Berr Ott (geftorben 30. August 1903);

Berr Petri (Breslau, Jubilaumstheater Wien, Reichenbera.

Ling); Herr Werner - Eigen (Marburg, Pilsen, Klagenfurt, Bielik). E. Wall and the Land of the Barrier

## 1903/04.

In dem Leiden Lechners war den Sommer über ein Stillftand eingetreten, der fogar für eine Befferung angesehen werden konnte. Und das war gut, denn die neue Spielzeit brachte Aufregungen aller Urt. Die Dramatische Sängerin Fräulein Kracher hatte geheiratet und gina mitten in der Spielzeit ab, nachdem sie als Isolde den Böhepunkt ihrer Befähigung für Wagnergestalten erreicht hatte. Um 23. Dezember nahm sie als Venus in "Cannhäuser" Abschied vom Publikum und der Bühne. Um für diesen Moment gerüftet zu sein, war schon Wochen vorher eine andere Sängerin, fraulein Edith Bergen, engagiert worden. Jedoch mit dem Cage, da fie in Uftion treten follte, stellte sich eine dronische Beiserkeit ein, die sie die ganze Spielzeit hindurch nicht mehr los wurde. Infolgedessen lag — mit Ausnahme weniger Gastspiele — die große Oper gang darnieder, bis endlich Mitte Upril fraulein Hermine v. Krieft en vom Stadttheater in Olmütz, die bereits geringe Aushilfe leisten. Im Frühjahr endlich mußte auch Charlé wegen hartnäckiger Heiserkeit ausgeschaltet werden, und ehe noch dieser Urlaub abgelausen war, trat er ein anderes, allerdings unbequemeres Engagement an, eine Waffenübung. Als Fivilersahmann sprang für ihn Leopold Roland von Baden bei Wien ein. Unter solchen Umständen war es lediglich das Schauspiel, das ohne störende Unterbrechungen arbeitete und infolgedessen der Oper den seit mehreren Jahren eingenommenen Vorrang ablief.

The second second

folgende Mitalieder traten mit Beginn dieser Spielzeit ein: Die Jugendlich-dramatische Sängerin Ida S3 i f a (Sikora), eine anmutiae Brünnerin, Schülerin der Kollar, die eine schöne Karriere durch frühe Beirat abschnitt; die Opernsoubrette Berti R ii d e r s (Wozilka), gleichfalls eine talentierte Candsmannin: die Beldin Eugenie Werner, die fich mit ihren schönen Mitteln bereits im Vorjahre beim Debut so aunstig eingeführt hatte, daß fie für die Citelrolle in "Maria von Maadala" berufen worden war: die Sentimentale Liebhaberin Rella Unfion, eine sehr begabte Unfängerin, endlich die Ballettmeifterin Kora Dierra, die eine wunderbare Virtuosität im fuffpigentange entwidelte; der Operettenfänger Buftav frubwirt, dessen schöne Stimme durch mangelnde Schulung beeintrachtigt murde; der Bariton frit Mechler, Befiger febr ansehnlicher Stimmittel, dem nur mehr Temperament und Innerlichkeit zu wünschen waren; der Cenorist Karl Grunwald, dessen auf Kosten des Cheaters erfolate Ausbildung noch ihrer Reife entgegenharrt; der Jugendliche Beld Konrad Bolten vom Stadttheater in Köln, ein hochbegabter, gewiffenhafter Schaufpieler, der trot feines norddeutschen Wefens bier bald fehr beliebt murde; der Beldemater und Regisseur Bans Schreiner vom Hoftheater in Wiesbaden, ein ernst gu nehmender, von seinem Berufe durchdrungener Schauspieler, der ganz aukergewöhnlich freundliche Aufnahme fand: der Komiker Stephan Swoboda, der infolge feiner behaglichen, breiten Spielweise und seiner angenehmen Singstimme rascher als man's dachte sein Dublikum eroberte; ferner als Erben für des verftorbenen Ott weiterftrectes Rollengebiet, und amar für Ameite Keldennäter Malfagna n. Schmind

Berliner Hofoper erhielt), für Charafterrollen Karl Kne is d in g er und für humoristische Rollen Wilhelm Wilhelm ilh elm i, die aber zusammen den einen Vorgänger nicht ersetzen; das Umt des Bibliothekars ging auf den Kanzleiadjunkten Hofmann nüber. Für jugendliche Rollen wurde Theodor Robert, ein Brünner, engagiert. Im Orchester zog als Operettenskapellmeister ein junger, energischer, kunstbegeisterter Musiker, Robert Stolz, als Konzertmeister Paul Berger ein.

The second second

In bezug auf Meuheiten war die Spielzeit nicht von sonderlichem Glüde begünftigt. Den Opern "Beilmar" von Kienzl (6. Dezember) und "Der Richter von Zalamea" von G. Jarno, Cert von D. Blüthaen (15. April), war kein Erfolg beschieden, zum Teile wohl auch infolge nicht allzugludlicher Besehung; aber auch "Bobeme" von Duccini (27. Dezember) mit Ofann als Rudolf, Mechler als Marcell, Szika als Mimi, Kühnel als Musette wollte trokibrer trefflichen Darstellung und Inszenierung nicht recht verfangen, weil die Voraussehungen für das Verständnis des Stoffes unserem Publikum zu wenig geläufig waren. Unter den neuen Op eretten übten "frühlingsluft", Musik nach Motiven von Josef Strauf zusammengestellt von Ernst Reiterer (25. Dezember), "Das Veilchenmädel" von J. Bellmesberger (24. April), "Wiener Blut" von Johann Strauß, bearbeitet von 21d. Müller, Text von D. Leon und Leo Stein (25. Oftober) und E. Eyslers vielversprechendes Erftlingswerk "Bruder Straubinger" (13. September) über diese Spielzeit hinausreichende Zugkraft. "Das Marktkind" von U. Stoll (9. März), dem Regisseur der Wiener Hofoper und einstigen Brünner Lieblinge, von ihm selbst dirigiert, entbehrte nicht einer gewissen Dikanterie, die aber leider nicht über die Premiere binaus vorbielt.

Das Schaus und Lustspielwies besonders mit "Die Kronprätendenten" von Ibsen (9. April) in der selbst einer Bühne mit Ihsentradition würdigen Darstellung und "Stella und Antonia", dem dramatischen Erstlingswerke des Kyrikers O. J. Bierbaum (24. November), literarische Caten auf, denen sich "Der Strom" von M. Halbe (2. Dezember), "Sturmgeselle Sokrates" von Sudermann (26. Dezember) mit Isailovits in der Citelrolle und "Geschäft ist

bildete bier wie überall "Zapfenstreich" von Beverlein (31. Jänner), in dem Bolten als Cauffen, Schreiner als Volkhard, I fail ovits als Quaix, Charlé als Helbig, Rede als Ledenburg, Müller als Michalek, allen voran aber die sich immer ftarter als Charafteristiferin entwickelnde Lippert als Klärchen wahre Prachtleiftungen boten. Der Bauvterfolg des Luftspieles war "Lutti" von P. Deber (18. Ottober) mit der graziösen förfter in der Titelrolle. Un diese Neuheiten schlossen sich "Der Kreuzweastürmer" (8. Oftober) und "Liebessünden" (13. februar) des begabten schriftstellernden Tischlergesellen Werkmann, "Richter" von O. Bendiener (21. februar), ". . so ich dir" von P. Lindau (3. Marg), "Der Berr Gemeinderat" von Schrottenbach (16. November), "Der Hochtourist" von Kraah und Ae al (5. September), "Michael Kohlhaas" von Kory Cowska (12. März), "Cyrannei der Cränen" von C. Haddon Chambers (21. Upril), "Das große Geheimnis" von P. W o If (12. Dezember) und die Einakter "Wann wir altern" von O. Blum enthal (26. Jänner), "Der Kammerfänger" von Wedefind, "Kollegen" von U. Neumann-Hofer, "Der Beiratsantrag" von Cfc echow (6. Mai) und die Posse "Resemanns Rheinfahrt" von Jacoby und Lippschütz (9. februar) mit Erfolg an. Don Brünner Autoren wurde auferdem "Leben" von Belene Birfch (7. Dezember), "Unf Befehl Seiner Hoheit" von Martha Diereck (8. Dezember) und das Kinderstück "Causend und eine Nacht" von B. Bondi (5. Dezember) beifällig aufgenommen.

Die Neu-Insagen dieserungen und Ausstattungen dieser Spielzeit bezogen sich auf "Freischüt" von C. M. v. We ber (29. Jänner), der jedoch nicht den erwarteten Erfolg fand, während "Der fliegende Holländer" von A. Wagner (12. Februar) gleich einer Neuheit begrifft wurde. Die Bayreuther Einrichtung, das Werf ohne Pause aufzustüten, hatte den Reiz der Neuheit für sich, doch nahm das Publikum die Dreiteilung des Werkes gerne wieder in den Kauf. Der Chor der Spinnerinnen, von allen übrigen Solistunnen, geschickt verteilt, mitgesungen, steigerte die Wirkung des herrlichen Werkes. Ausgerdem wurden nach längerer Pause "Robert der Teufel", "Der Fechter von Kavenna", "Julius Cäsar", die "Wallenstein-Trilogie" u. m. a. gegeben.

Die Gäfte, die in dieser Spielzeit hier neu eingeführt wurden, waren: Der in Doutschland bekennte und kartische

der Wiener Komiker Guftav Maran, der gleich mit seinem ersten Auftreten die Brünner eroberte (27. Oftober "Bodsprünge", 7. November "Die Einquartierung"): Bofopernfängerin Betty S ch u b e r t zusammen mit Werner UI b e r t i (6. Jänner "Die Jüdin"): der Berliner Bofovernfänger Karl Jörn, ein ebenso sympathischer als stimmbegabter Sänger, nahm das Brünner Dublikum sofort gefangen: sein hiesiges erstes Gastspiel in Osterreich verschaffte ihm überdies auch in der Wiener Hofoper und beim Salzburger Musikfest 1905 usw. Eingang (21. Jänner "Bugenotten", 23. "Croubadour" und februar "Manon"): die Münchner Bofopernfängerin Berta Morena, eine mit berrlichen Stimmitteln und bervorragendem Darftellungstalente begabte junge Künftlerin (26. und 28. februar "Cannhäuser" und "Jüdin"): die Burgschauspielerin Mary Me I I, die mit einer schwachen Neuheit ("Michael Kohlhaas" 12. März) schwachen Erfolg fand; endlich Carlo Böhm vom Cheater an der Wien (13. Upril "Das füße Mädel"). Don den Gäften früherer Jahre erschienen wieder: Don der Bofoper Bermann Winkelmann (26. Märg "Der Prophet"), Leo SIe 3 a k, der, seitdem er die verführeriiche "Akustik" des Deutschen Bauses kennen und schätzen gelernt batte, im Theater ein immer seltenerer Gaft geworden war (30. März "Die Bobeme") und nach zehnjähriger Pause Josef Ritter (27. Mai "Hoffmanns Erzählungen"); vom Burgtheater Josef Kaing (10. Oftober "Räuber", 15. Mai "Der Craum ein Ceben"), Adolf Sonnenthal, der hier auf seiner großen "Abschiedstournee" Station machte (2. 270= vember "fromont jun. und Risler sen.") und Rosa R e t t v. zum erstenmal als Mitalied des Hofburatheaters (22. Dezember "Die Welt, in der man sich langweilt"). Außerdem Rudolf Berger von der Berliner Hofoper (20. März "Ufrikanerin") und von nur mehr gaftierenden Künftlern die Bek I i n c i o n i (24. Oftober "Craviata", ein zweites Gastspiel als "fedora" mußte wegen Erfrankung der Künstlerin unmittelbar vor der Vorstellung abgesagt werden), Cheodor Bertram (18. November "Meistersinger", 20. "Far und Fimmermann", 9. Dezember "Lauft"), Unnie Dirkens (26. November "Die Dame von Marim". 28. "Ceontinens Chemanner"), felix bildete bier wie überall "Sapfenftreich" von Beverlein (31. Janner), in dem Bolten als Sauffen, Schreiner als Dolfhard, Jiailovits als Quaif, Charle als Belbig, Rede als Cedenburg, Müller als Michalek, allen voran aber die fich immer ftarker als Charafteriftikerin entwickelnde Lippert als Klärchen mabre Prachtleiftungen boten. Der Baupterfolg des Luftipieles war "Lutti" von D. Deber (18. Oftober) mit der graziojen forfter in der Titelrolle. Un diefe Meuheiten ichloffen fich "Der Kreugwegfturmer" (8. Oftober) und "Liebesfünden" (13. februar) des begabten fdriftstellernden Tifchlergefellen Werfmann, "Richter" von O. Bendiener (21. februar), ". . fo ich dir" von P. Lindau (3. Märg), "Der Berr Gemeinderat" von Schrottenbach (16. November), "Der Bochtourift" von Kraat und Meal (5. September), "Michael Kohlhaas" von Kory Cowska (12. Märg), "Tyrannei der Tränen" von C. Baddon Chambers (21. Upril), "Das große Gebeimnis" von P. Wolf (12. Dezember) und die Einafter "Wann wir altern" von O. Blumenthal (26. Jänner), "Der Kammerfänger" von Wedefind, "Kollegen" von 21. 27 eumanne hofer, "Der heiratsantrag" von Tichechow (6. Mai) und die Poffe "Refemanns Rheinfahrt" von Jacoby und Lippfch üt (9. februar) mit Erfolg an. Don Brünner Untoren wurde außerdem "Leben" von Belene Birfch (7. Dezember), "Auf Befehl Seiner Hoheit" von Martha Diered (8. Des gember) und das Kinderstüd "Taufend und eine Nacht" von B. Bondi (5. Dezember) beifällig aufgenommen.

Die A e u = In s z en i e r u n g e n und Ausstattungen dieset Spielzeit bezogen sich auf "Freischüth" von C. M. v. We b e r (29. Jänner), der jedoch nicht den erwarteten Erfolg fand, während "Der sliegende Holländer" von A. Wagner (12. Februar) gleich einer Aeuheit begrüßt wurde. Die Bayreuther Einrichtung, das Werf ohne Pause auführen, hatte den Reiz der Aeuheit für sich, doch nahm das Publikum die Dreiteilung des Werfes gerne wieder in den Kauf. Der Espinnerinnen, von allen übrigen Solistinnen, geschickt verteisungen, steigerte die Wirkung des herrlichen Werfes, Auser auch sang sängerer Dause "Robert der Teubel" Der Festier

der Wiener Komifer Guftav Maran, der gleich mit feinem erften Auftreten die Brunner eroberte (27. Ottober "Bod. sprünge", z. November "Die Einquartierung"): Bofopernfangerin Betty Soubert zusammen mit Werner 216erti (6. Janner "Die Judin"); der Berliner Bofopernianger Karl Jorn, ein ebenfo fympathifder als ftimmbegabter Sanger, nahm das Brunner Publitum fofort gefangen: fein biefiges erftes Gaftfpiel in Ofterreich verichaffte ibm überdies aud in der Wiener Bofoper und beim Salzburger Muitreft 1905 uim. Eingang (21. Janner "Bugenotten", 23. "Troubadour" u-d 6. februar "Manon"); die Münchner Bofopernimgern Berta Morena, eine mit herrlichen Stimmitteln and bervorragendem Darfiellungstalente begabte junge Kantlerin 126. und 28. februar "Cannbinier" und "Judin"): de Burgit aus fpielerin Mary Mell die mit einer idmaden Menbert ( mis chael Kohlbaas" in Mary) idwacken Erfolg fand: enolid Carlo Bohm com Chemer an der Wien ( 7. Mari " Das füße Mädel"). Die der Giffen früherer Jahre eri biemen wie ber Don der Bofeger Bermung Wintelmann 126. D'irg "Der Prober", fer Blej af, ber, feredem er die zerfibrere iche "Alfrich is Leinen Britis terrer und in inen gelernt batte, in Benemmer feltemerer Gift gemonter mit (30. Mary De School ) and geden timmer & mile Joseph Ritter an Esty theater der 2000 in 12 Centier Stiniger, 12. 2 af "Det Cier es Sir Sir Terifiel int bin auf seiner vember 4 Zufe E erry, 19m erstemmel = Suspension II I Zugmann Bergermes الدورية سيروبية und not == lincipality : Tel علا الارتباع ويديد عام المادي -- و -

Bemerkenswerte Ereignisse dieser Spielzeit waren: Um 9. September Nachfeier zu D. K. A o f e a a e r s 60. Geburtstage (geboren 31. Juli 1843) "Um Cage des Gerichts". — Um 29. September zur feier von Audolf Gottschalls 80. Beburtstage (geboren 30. September 1823) "Pitt und for". — Um 22. November Bedenkfeier für den kurg vorher verftorbenen und um das deutsche Luftspiel hochverdienten Guftav v. Mofer1) "Krieg im frieden". - Um 18. Dezember gur Erinnerung an den im Vorjahre verftorbenen beimischen Dichter Bieronymus Corm (Beinrich Candesmann?) "Der Bergensschlüssel". - Die hauptereignisse jedoch waren zwei Burgtheatergaftspiele: Um 2. Dezember "Der Strom" von Max Balbe mit den Damen Lotte Witt, Gifela Wilke und Auguste Wittels und den Berren Eugen frant, Oskar Gimnig, Hermann Niffen und Georg Reimers und am 22. Mai "Die Schmetterlingsschlacht" von Suder mann mit den Damen Babette Devrient-Reinhold, Karoline M e d e Isty, ferdinande Schmittlein und Lotte Witt und den Herren Bernhard Baumeister, Eugen frank, Osfar Gimnig, Rudolf Sommer, Otto Crefiler und Karl Zesta, deren glänzendes und abgetontes Zusammenspiel allgemeines Entzüden erregte. — Nach Schluft der Spielzeit gaftierte ein Ibsenensemble unter führung der frau Maria Rehoff- Lindemannmit "Die stillen Stuben" von Swen Lange, "Eine tote Stadt" von G. d'Unnungio und "Wenn wir Toten erwachen" von 3 b f e n (1., 3. und 4. Juni). Das Reinerträgnis dieser drei Vorstellungen wurde zu gleichen Teilen dem Ofterreichischen Bühnenverein, der Deutschen Bühnengenossenschaft und dem Cheaterunterstükungsfond aewidmet.

Einen großen Derlust erlitt unser Cheater mit Schluß dieser Spielzeit durch den Abgang der Operettensängerin Ludmilla K ü h n e l. Dom brennenden Schrzeize beseelt, zur Oper überzugehen, entsagte sie einer sicheren, glänzenden Operettensausbahn, um in Wien mit beisem Bemühen ihren Gesangsstudien zu obliegen. Nebst einer Reihe prächtiger Operettensiguren (Ihre Ezzellenz, Candstreicher, Wiener Franen Rasselhinder u. a.) die sie bier treierte maren auch ihre Manan

Ebrunaen bereitete. Die erfte Etappe im neuen Sache, das Stadttheater in Bamburg, scheint auch einen glangenden Erfolg ihres

Strebens zu verbürgen.

Die folgenden ferien entriffen dem Cheater wieder eines feiner besten Mitalieder, wie denn der Sommer in den letten Jahren überhaupt einen Zahn auf unser Cheater zu haben schien. In Eichborn. feinem liebgewordenen Candaufenthalte, war Jwan Shutowsty nach furgem Leiden am 3. August verschieden. — Bereits als fiebenjähriger Knabe erregte er durch seine ftimmliche Begabung Auffeben. Seine musikalische Ausbildung erhielt er auf dem Konservatorium in Leipzig, wo er fich durch mehrere Jahre dem Studium der Mufik widmete. Nach Beendigung berfelben verpflichtete er fich nach Umerita, sodann für drei Jahre zu Direktor Pollin i nach Hamburg. Hierauf kam er auf drei Jahre an die deutsche Oper nach Rotterdam; dann folgten Köln, Zürich, Pregburg und Jänner 1892 Brünn. Dem Wunsche des Sterbenden gemäß murde feine Leiche gur Verbrennung nach Gotha übergeführt.

Der Sommer 1904 brachte auch eine Veränderung des Zuschauerraumes mit fich. Um dem immer fühlbarer werdenden Mangel an billigeren Plägen gegenüber der den beutigen Verhältniffen nicht mehr entsprechenden großen Sahl von Logen einigermaßen abzuhelfen, wurden die Bürgermeifter- und vier benachbarte Logen kaffiert und der so gewonnene Raum gur Berftellung von vier neuen Parterre-

reiben benunt.

Die Liste der mit Schluß dieser Spielzeit abgebenden Mitalieder mar:

fräulein Kracher (verheiratete frau Dr. Meyer, Wien); Fräulein K ü h n e l (Opernsängerin, Hamburg);

fräulein Pierra (?);

fräulein A e v e r e (Budapeft);

Kräulein S 3 i d a (Stettin, verheiratete Frau Direktor Grauaug, Stuttgart);

Herr fruhwirt (Innsbrud, Czernowig, Innsbrud);

Berr Brünwald (Marburg, Graz, Meran):

Herr I fail ovits (Duffeldorf, Nurnberg); Berr Langer (Wr. Meuftadt, Baden bei Wien);

Herr Dacher (Bremen, Landshut, wohnt in Bremen);

Berr Df ann (Bamburg, Berlin Komifche Oper);

Berr v. 5 d w i n d (ftubierte München, Hofoper Berlin);

Herr Shutowsty (gestorben 3. August 1904);

Herr Suppan (Abbazia, Iglau, gestorben 21. Dezember 1904); Berr 3 dara (erfrantte und ftarb 7. November 1906 in der

Brunner Jrrenanstalt).

## 1904/05.

Mit zwei denkwürdigen künstlerischen Großtaten 30g die Spielzeit 1904/05 in die Brünner Theatergeschichte ein. Tuwild all as but the Artista wilder Distingtington fr

zyklische Aufführung seiner Werke zu seiern. Die zweite Cat lag auf musikalischem Gebiete. Unsere Bühne hatte sich im Cause der Jahre sämtliche Wagneropern für ihren Spielplan erobert und diesen Besitzkand im Spieljahr 1902/03 mit der ersten geschlossenen "Ring"-Aufführung geseiert. Da war denn der Gedanke lockend, der Vorherrschaft A. Wagners auf der deutschen Opernbühne, der auch die unsere sich willig unterworfen hatte, durch die Gesamtvorführung seiner Werke (mit Ausnahme des "Parsifal") Rechnung zu tragen.

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

Die Künstlerschar, mit der Lechner in seiner bedächtigen geräuschlosen Weise, unbeschadet der laufenden Erfordernisse des Spielplanes, diese beiden Aufgaben zu lösen beabsichtigte, wurde durch folgende neuen Kräfte ergänzt:

Die Dramatische Sängerin Albine 27 a g e I, die sich durch ihre schönen Stimmittel, Cemparament, schauspielerische Begabung und prächtige Erscheinung immer tiefer in der Gunft des Publikums festsette; die Jugendlich-dramatische Sängerin Unitta fraudenty, ein braves, strebsames Mitglied, die Koloraturfängerin Lotte Kornar, die durch sympathisches Wesen wie aute Schulung der Stimme gleichfalls große Beliebtheit errang; frau Dora Stampa, eine mit prächtigen äußeren Mitteln begabte Sängerin, die nur leider den Charm einer K ühn el vermissen ließ; eine Zweite Liebhaberin Emmy Setty, die sich hier aus ersten Unfängen gut heraus entwidelte; die Ballettmeisterin und Prima-Ballerina Caura G u ggenmoos, die beiden fächern vollständig gerecht wurde; der Lyrische Cenor Oskar Kindermann, dem es trok schöner Stimme und großen Eifers nicht gelingen wollte, sein allzu nordisches Wesen vergessen zu lassen; der Operettensänger Paul Stampa, ein gewandter Darfteller und angenehmer Sänger: der Evrische Bariton Siegmund Wang, dessen schöne Gesangleiftungen nur durch allzu große Zaghaftigkeit getrübt wurden; die beiden Baffiften Max Ufchner und Josef Egem, von denen erfterer durch männlich schöne Stimme und angenehmen Humor besonders für das Buffofach präs deftiniert schien, letterer durch Kraft des Organes wirkte; endlich der Charakterspieler Josef Bunk, dem es versagt war, die Briide 211m Berzen des Dublifums 211 finden

Don den A eu heiten dieses Spieljahres sind es wohl nur recht wenige, die demselben ein bleibendes Undenken

fdufen.

Mit den O p e r n "Schlaraffenland" von W e i n b e r g e r (22. November) und der Uraufführung von "Tatjana" von **L** e h a r (24. Februar) unternahmen beide Komponisten den Dersuch, aus der tantiemengepflasterten Operettenstraße in die lorbeergekrönte Opernlaufbahn emporzuklimmen. Diese Höhe, die sie beide im ersten Unsturm nicht erreichten, verteidigte Karl G o I d m a r k mit "Götz von Berlichingen" (18. März), den der greise Komponist selbst mit bewundernswerter Uusdauer inszeniert hatte. Leider bildeten alle drei Werke trotz ihrer besonderen Schönheiten keine dauernde Bereicherung unseres Spielplanes.

Auch die neuen Operetten "Die Millionenbraut" von E. Berté (29. Oktober), "Ein Garnisonsmädel" von R. Mader, Text von Landsberg und Stein (25. Dezember), "Der Polizeichef" von J. Bayer (15. Februar) und "Die Juxheirat" von F. Lehar" (26. März) errangen lediglich Durchschnittserfolge. Mit den "Lustigen Nibelungen" (23. April) führte sich unser einstiger Kapellmeister G. Straus in vielversprechender Weise in die neue Operettenliteratur ein.

Don den Schauspielen "Soldaten" von Walter und Stein (16. Oktober), den mit epidemischem Charakter auftretenden Studentenstücken "Alma mater" von D. Stephasny (25. November) und "Traumulus" von U. Holz und G. Jersche (9. Jänner), ferner "Kettenglieder" von Heyersmann sche ersmanns (18. Dezember), "Nebeneinander" von G. Hirsche feld (2. Kebruar), dem Einakterzyklus "Freiheit" von Kr. Idler (3. Upril), "Maskerade" von E. Hulda (24. Upril), den bis dahin zu den verbotensten Stücken Osterreichs zählenden und durch ihr zu spätes Erscheinen um ihre ursprünzliche Wirskung gebrachten "Webern" (28. Mai) und dem nach der offiziellen Saison ungünstig placierten "Der Urme Heinrich" (2. Juni) von G. Haupt in ann konnte nur das letztere vornehmlich wegen der trefslichen Leistungen der Lippert als Ottegebe und des Bolten in der Titelrolle in die nächste

Auch die neuen Enstspiele boten den Darstellern keine sonderlich dankbaren Ausgaben. "Sein Prinzeschen" von Schätler-Perasini (1. November), "Ein kritischer Tag" von H. Enbliner (25. Jänner), "Der familientag" von G. Kadelburg (12. februar), "Die große Leidenschaft" von A. Auernheimer (19. März), "Herzogin Crevette" von G. feydeau (26. Dezember), die Einakter "Der Bär" von Csched ow (18. September) und "Endlich allein" von Triesch (13. Oktober) regten das allegemeine Interesse nur wenig an.

Und das gleiche gilt auch von den Possen "Der Strohwitwer" von Horft und Stein, Musikvon A. Ehrich (Ehrlich), einem gebürtigen Brünner (7. März), "Ein nasses Abenteuer" von Krenn und Lindau (21. Oktober), "Er und seine Schwester" von Bernhard Buch binder (1. Jänner) und "Der Kisometerfresser" von Kraatschilt, April) und dem Weihnachtsstüd "Wie Klein-Else das Christkind suchen ging" von

Cherese Baupt (25. Dezember).

Von einheimischen Schriftstellern wurde ein "Brünner Autoren-Abend" mit den Einaktern "Im Himmelreich" von Hel. Hirsch, "Heimkehr" von Dr. W. Fritsch und "Literaturzigeuner" von Eugen Schick zusammengestellt (30. September), serner als erste Brünner Operette "Von Sieben die Häßlichste", Text nach L. Ungely von G. Bondi, Musik von Al. Radlegger (8. Dez.) und endlich die Posse "Die Prinzessin von Japan" von L. Wind hopp, Musik von E. Korolanyi (7. Oktober) ausgeführt. Als Neueinstudierung sei Grillparz ers "Ein Bruderzwist in Habsburg" hervorgehoben.

Folgende Künstler gastierten in dieser Spielzeit zum erstenmal: Else Bland, herzoglich Altenburgsche, jest k. k. Hospopernsängerin (9. September "Aida", 12. und 15. "Königin von Saba"), Desider Aranyi von der Budapester Hospoper, unser einstiger Cenor (24., 25., 27. und 28. Februar "Catjana", 3. März "Croubadour"), Dr. Otto Briesem ist er, der mit seiner dämonischeironischen Darstellung des Loge alle gegenwärtigen Vertreter dieser Partie überragt (30. März

"Götterdämmerung"), Kammersängerin Paula Doenges vom Stadttheater in Leipzig (5. Upril "Siegfried", 21. Mai "Criftan und Isolde"), frau Kathi Senger-Bettaque vom Boftheater in München (16. Upril "Götterdämmerung"), Bubert Le u er von der Wiener Hofoper (19. Upril "Meifterfinger"), endlich am 8. und 28. Mai Gifela Ott. Cochter des verstorbenen langjährigen Mitaliedes Karl Ott, die ein schönes bildungsfähiges Talent aufwies ("Weber", "Wilhelm Tell"). — Don bekannten Gäften traten auf: Don der Bofoper Betti Schubert (1. September "Königin von Saba"), Leopold Demuth (19. Upril "Meifterfinger") und Leo Slegaf, der seither auf unserer Bühne nicht erschien (19. Upril "Meisterfinger", 17. Mai "Die Königin von Saba"); vom Bofburgtheater Josef Kainz (11. November "fiesco", 12. "Sodoms Ende", 26. "Gespenster", 2. Mai "G'wissenswurm"); vom Deutschen Volkstheater Josefine Glödner gusammen mit Tewele (21. und 23. Oftober "Ein nasses Abenteuer"), Tewele allein (12. februar "Ein familientag"), Ludwig Martine Ili (2. Mai mit Kaing zusammen "G'wissenswurm"); vom Raimundtheater Banfi Niefe (26. Jänner "Drei Paar Schuhe", 22. februar "Die Näherin); vom Cheater an der Wien Alexander Girardi nach vierzehnjähriger Pause (11. Mai "Bruder Straubinger", 12. "Er und seine Schwester", 14. "Die Herren Söhne"); als Gastdirigenten Franz Lehar (24. und 25. februar "Catjana") und Oskar Straus (23. April "Die luftigen Nibelungen"); außerdem Erika Wedefind (2. Dezember "Der Barbier von Sevilla"), Cotte Kusmitsch, (6. März "Rienzi", 21. "Cohengrin", 2. Upril "Walküre") und Karl Jörn (13. Upril "Carmen").

... A. 1. Albania ....

Reich an Ereignissen, als wollte es sich dauernd dem Gedächtnisse der Zeitgenossen einprägen, war dieses Spieljahr — das letzte, das ungeteilt den Namen Lech ners trug. Um 17. September sand eine Festworstellung zur Vorseier des zehnzährigen Umtsjubiläums des Bürgermeisters Dr. Ungust Wieser Ritter von Mährenheim statt. Das Programm desselben war solgendes: Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von Fräulein Werner lebendes Bild, gestellt von Prof. Pirch an, Guvertüre zu der Oper "Euryanthe" von E. M. v. Weber, dirigiert von Kapellmeister Veit, "Die

geringe Uushilse leisten. Im Frühjahr endlich mußte auch Charlé wegen hartnädiger Heiserleit ausgeschaltet werden, und ehe noch dieser Urlaub abgelausen war, trat er ein anderes, allerdings unbequemeres Engagement an, eine Waffenübung. Uls Fivilersahmann sprang für ihn Leopold Roland von Baden bei Wien ein. Unter solchen Umständen war es lediglich das Schauspiel, das ohne ktörende Unterbrechungen arbeitete und insolgedessen der Oper den seit mehreren Jahren eins

aenommenen Vorrang ablief.

Kolgende Mitalieder traten mit Beginn dieser Spielzeit ein: Die Jugendlich-dramatische Sängerin Ida S 3 i f a (Sitora), eine anmutiae Brünnerin, Schülerin der Kollar, die eine schöne Karriere durch frühe Beirat abschnitt; die Opernsoubrette Berti R ii d e r s (Wozilka), gleichfalls eine talentierte Candsmannin; die Beldin Eugenie Werner, die fich mit ibren schönen Mitteln bereits im Vorjahre beim Debüt so günstig einaeführt batte, daß fie für die Citelrolle in "Maria von Magdala" berufen worden war; die Sentimentale Liebhaberin Rella Unfion, eine fehr begabte Unfängerin, endlich die Ballettmeifterin Kora Pierra, die eine munderbare Virtuosität im fuffpigentange entwidelte; der Operettenfanger Buftav frubwirt, dessen schöne Stimme durch mangelnde Schulung beeintrachtigt murde; der Bariton frig Mechler, Befiger febr ansehnlicher Stimmittel, dem nur mehr Cemperament und Innerlichkeit zu wünschen waren; der Cenorift Karl Grunwald, dessen auf Kosten des Cheaters erfolgte Ausbildung noch ihrer Reife entgegenharrt; der Jugendliche Beld Konrad Bolten vom Stadttheater in Köln, ein hochbegabter, gewiffenhafter Schauspieler, der trot feines norddeutschen Wefens hier bald fehr beliebt murde; der Beldenwater und Regisseur Bans Schreiner vom Boftheater in Wiesbaden, ein ernft ju nehmender, von feinem Berufe durchdrungener Schauspieler, der ganz außergewöhnlich freundliche Aufnahme fand; der Komiker Stephan Swoboda, der infolge seiner behaglichen, breiten Spielweise und seiner angenehmen Singstimme

Berliner Hofoper erhielt), für Charakterrollen Karl Kne is d in ger und für humoristische Rollen Wilhelm Wilhelm is helm i, die aber zusammen den einen Vorgänger nicht ersetzen; das Umt des Bibliothekars ging auf den Kanzleiadjunkten Hofmann nüber. Für jugendliche Rollen wurde Theodor Robert, ein Brünner, engagiert. Im Orchester zog als Operettenskapellmeister ein junger, energischer, kunstbegeisterter Musiker, Robert Stolz, als Konzertmeister Paul Berger ein.

ATTEMPTED TO THE COLUMN TO

In bezug auf Meubeiten war die Spielzeit nicht von fonderlichem Blüde begünftigt. Den Opern "Beilmar" von Kiengl (6. Dezember) und "Der Richter von Zalamea" von B. Jarno, Text von D. Blüthgen (15. April), mar kein Erfolg beschieden, zum Teile wohl auch infolge nicht allzugludlicher Besetzung; aber auch "Boheme" von Puccini (27. Dezember) mit Pfann als Rudolf, Mechler als Marcell, Szifa als Mimi, Kühnel als Musette wollte trokibrer trefflichen Darstellung und Inszenierung nicht recht verfangen, weil die Voraussetzungen für das Verständnis des Stoffes unserem Publikum zu wenig geläufig waren. Unter den neuen Op eretten übten "frühlingsluft", Musik nach Motiven von Josef Strauß zusammengestellt von Ernst Reiterer (25. Dezember), "Das Beilchenmädel" von J. Bellmesberger (24. April), "Wiener Blut" von Johann Strauß, bearbeitet von 21d. Müller, Text von D. Leon und Leo Stein (25. Oftober) und E. Eyslers vielversprechendes Erstlingswerk "Bruder Straubinger" (13. September) über diese Spielzeit hinausreichende Zugkraft. "Das Markklind" von U. Stoll (9. März), dem Regisseur der Wiener Bofoper und einstigen Brünner Lieblinge, von ihm felbst dirigiert, entbehrte nicht einer gewissen Pikanterie, die aber leider nicht über die Premiere hinaus vorhielt.

Das Schaus und Lustspiel wies besonders mit "Die Kronprätendenten" von Ibsen (9. April) in der selbst einer Bühne mit Ibsentradition würdigen Darstellung und "Stella und Antonia", dem dramatischen Erstlingswerfe des Cyrifers O. J. Bierbaum (24. November), literarische Taten auf, denen sich "Der Strom" von M. Halbe (2. Dezember), "Sturmgeselle Sokrates" von Sudermann (26. Dezember) mit Isailovits in der Citelrolle und "Geschäft ist

bildete hier wie überall "Zapfenstreich" von Beverlein (31. Janner), in dem Bolten als Cauffen, Schreiner als Volkhard, Isailovits als Quaik, Charlé als Helbig, Rede als Ledenburg, Müller als Michalek, allen voran aber die sich immer ftarker als Charafteristikerin entwickelnde Lippert als Klärchen mahre Prachtleiftungen boten. Der Baupterfolg des Luftspieles mar "Lutti" von D. Deber (18. Oftober) mit der graziösen förfter in der Citelrolle. Un diese Neuheiten schlossen sich "Der Kreuzwegfturmer" (8. Oftober) und "Liebessünden" (13. februar) des begabten schriftstellernden Cischlergesellen Wertmann, "Richter" von O. Bendiener (21. februar), ". . so ich dir" von D. Lindau (3. Märg), "Der Berr Gemeinderat" von Schrottenbach (16. November), "Der Hochtourift" von Kraak und Neal (5. September), "Michael Kohlhaas" von Kory Cowska (12. März), "Cyrannei der Cränen" von C. Haddon Chambers (21. Upril), "Das große Geheimnis" pon D. W o I f (12. Dezember) und die Einafter "Wann wir altern" von O. Blumenthal (26. Jänner), "Der Kammerfänger" von Wedefind, "Kollegen" von A. Neumann-Hofer, "Der Beiratsantrag" von Cfchechow (6. Mai) und die Posse "Resemanns Rheinfahrt" von Jacobv und Lippsch üt (9. februar) mit Erfolg an. Don Brünner Autoren wurde auferdem "Leben" von Belene Birfch (7. Dezember), "Auf Befehl Seiner Bobeit" von Martha Diereck (8. Dezember) und das Kinderstück "Causend und eine Nacht" von G. Bondi (5. Dezember) beifällig aufgenommen.

Die Neu-Instantingen dieserung en und Ausstattungen dieser Spielzeit bezogen sich auf "Freischüß" von C. M. v. We ber (29. Jänner), der jedoch nicht den erwarteten Erfolg fand, während "Der fliegende Holländer" von A. Wagner (12. februat) gleich einer Neuheit begrüßt wurde. Die Bayreuther Einrichtung, das Wert ohne Pause aufzussühren, hatte den Aeiz der Neuheit für sich, doch nahm das Publikum die Dreiteilung des Werkes gerne wieder in den Kaus. Der Chor der Spiunerinnen, von allen übrigen Solistinnen, geschickt verteilt, mitgestungen, steigerte die Wirkung des herrlichen Werkes. Ausserdem wurden nach längerer Pause "Robert der Leufel", "Der Fechter von Ravenna", Inlius Cäsar". die Mallenkein-Arthensen.

der Wiener Komiker Buftav Maran, der gleich mit seinem ersten Auftreten die Brunner eroberte (27. Oftober "Bodsprünge", 7. November "Die Einquartierung"); Hofopernfängerin Betty Schubert zusammen mit Werner Ulberti (6. Jänner "Die Jüdin"); der Berliner Hofopernfänger Karl Jörn, ein ebenso sympathischer als stimmbegabter Sänger. nahm das Brünner Publikum fofort gefangen; sein hiesiges erstes Gastspiel in Osterreich verschaffte ihm überdies auch in der Wiener Hofoper und beim Salaburger Musikfest 1905 usw. Eingang (21. Jänner "Bugenotten", 23. "Troubadour" und februar "Manon"); die Münchner Hofopernfängerin Berta Morena, eine mit herrlichen Stimmitteln und hervorragendem Darstellungstalente begabte junge Künstlerin (26. und 28. februar "Cannhäuser" und "Jüdin"); die Burgschauspielerin Mary M e I I, die mit einer schwachen Neuheit ("Michael Kohlhaas" 12. März) schwachen Erfolg fand; endlich Carlo Böhm vom Cheater an der Wien (13. Upril "Das füße Mädel"). Don den Gäften früherer Jahre erschienen wieder: Don der Bofoper Bermann Winkelmann (26. Märg "Der Prophet"), Leo SIe 3 a t, der, feitdem er die verführerifche "Utuftit" des Deutschen Hauses tennen und schätzen gelernt hatte, im Theater ein immer seltenerer Baft geworden war (30. März "Die Bohême") und nach zehnjähriger Pause Josef Ritter (27. Mai "Hoffmanns Erzählungen"); vom Burgtheater Josef Kaing (10. Oftober "Räuber", 15. Mai "Der Traum ein Leben"), Adolf Sonnenthal, der hier auf seiner großen "Ubschiedstournee" Station machte (2. 20vember "fromont jun. und Risler sen.") und Rosa R e t t y, zum erstenmal als Mitalied des Hofburgtheaters (22. Dezember "Die Welt, in der man sich langweilt"). Außerdem Rudolf Berger von der Berliner Hofoper (20. März "Ufrikanerin") und von nur mehr gaftierenden Künftlern die Bek lincioni (24. Oftober "Traviata", ein zweites Gastspiel als "fedora" mußte wegen Erfrankung der Künstlerin unmittelbar vor der Vorstellung abgesagt werden), Theodor Bertram (18. November "Meistersinger", 20. "Far und Fimmermann", 9. Dezember "Faust"), Annie Dirkens (26. November "Die Dame von Maxim", 28. "Ceontinens Chemänner"), felix Schmaigh af an nan fainam Riidtritta nan har Riihna (a. fe-

Bemerkenswerte Ereignisse dieser Spielzeit maren: Um 9. September Nachfeier zu P. K. Rofeggers 60. Geburtstage (geboren 31. Juli 1843) "Um Cage des Gerichts". — Um 29. September zur feier von Audolf Gottschalls 80. Beburtstage (geboren 30. September 1823) "Pitt und for". — Um 22. November Gedenkfeier für den turg porher verftorbenen und um das deutsche Luftspiel hochverdienten Gustav v. Mofer1) "Krieg im frieden". - Um 18. Dezember gur Erinnerung an den im Vorjabre verftorbenen beimischen Dichter Bieronymus Corm (Beinrich Candesmann9) "Der Bergensichlüffel". - Die Bauptereigniffe jedoch waren zwei Buratheatergaftfpiele: Um 2. Dezember "Der Strom" von Max Balbe mit den Damen Cotte Witt, Gifela Wilke und Auguste Wittels und den Berren Eugen frank, Osfar Gimnig, Bermann Niffen und Georg Reimers und am 22. Mai "Die Schmetterlingsschlacht" von Suber mann mit den Damen Babette Deprient-Reinhold, Karoline M e d e l s f y, ferdinande S ch m i t t l e i n und Cotte Witt und den Berren Bernhard Baumeifter, Eugen frank, Ostar Gimnig, Rudolf Sommer, Otto Crefler und Karl Zesta, deren glänzendes und abgetontes Zusammenspiel allgemeines Entzüden erregte. — Nach Schluft der Spielzeit gaftierte ein Ibsenensemble unter führung der frau Maria Rehoff- Lindemannmit "Die stillen Stuben" von Swen Lange, "Eine tote Stadt" von G. d'Unnungio und "Wenn wir Coten erwachen" von I b f e n (1., 3. und 4. Juni). Das Reinerträgnis dieser drei Vorstellungen murde zu gleichen Teilen dem Ofterreichischen Buhnenverein, der Deutschen Bühnengenoffenschaft und dem Cheaterunterstükungsfond gewidmet.

Einen großen Derlust erlitt unser Theater mit Schluß dieser Spielzeit durch den Abgang der Operettensängerin Ludmilla K ii h n e l. Dom brennenden Ehrgeize beseelt, zur Oper überzugehen, entsagte sie einer sicheren, glänzenden Operettenlaufbahn, um in Wien mit beisem Bemühen ihren Gesangsstudien zu obliegen. Nebst einer Reihe prächtiger Operettensiguren (Ihre Ezzellenz, Candstreicher, Wiener Frauer, Raftelbinder u.a.), die sie hier treierte, waren auch ihre Manon,

Chrungen bereitete. Die erste Ctappe im neuen fache, das Stadttheater in Hamburg, scheint auch einen glänzenden Erfolg ihres

Strebens zu verbürgen.

Die solgenden Ferien entrissen dem Cheater wieder eines seiner besten Mitglieder, wie denn der Sommer in den letzten Jahren überhaupt einen Jahn auf unser Cheater zu haben schien. In Eichhorn, seinem liedgewordenen Candaufenthalte, war Jwan Shud owstynach kurzem Ceiden am 3. August verschieden. — Vereits als siebensähriger Knabe erregte er durch seine stimmliche Vegadung Ausstellen. Seine musikalische Ausbildung erhielt er auf dem Konservatorium in Ceipzig, wo er sich durch mehrere Jahre dem Studium der Musik widmete. Nach Vesendigung derselben verpstichtete er sich nach Amerika, sodann für drei Jahre zu Direktor Pollininach Hamburg. Hierauf kam er auf drei Jahre an die deutsche Oper nach Kotterdam; dann folgten Köln, Fürsch, pressburg und Jänner 1892 Brünn. Dem Wunsches Sterbenden gemäß wurde seine Ceiche zur Verbrennung nach Gotha übergeführt.

Der Sommer 1904 brachte auch eine Veränderung des Zuschauerraumes mit sich. Um dem immer fühlbarer werdenden Mangel an billigeren Pläten gegenüber der den heutigen Verhältnissen nicht mehr entsprechenden großen Zahl von Cogen einigermaßen abzuhelsen, wurden die Bürgermeister- und vier benachbarte Cogen kassiert und der so gewonnene Raum zur Berstellung von vier neuen Parterre-

reihen benutt.

Die Cifte der mit Schluß dieser Spielzeit abgehenden Mitalieder war:

Fraulein Krach er (verheiratete frau Dr. Meyer, Wien);

Fraulein K ü h n e l (Opernfangerin, Hamburg);

fraulein Pierra (?);

Fraulein Revere (Budapeft);

Fraulein Szida (Stettin, verheiratete frau Direktor Granaug, Stuttgart):

Herr f r u h w i r t (Innsbruck, Czernowitz, Innsbruck);

Berr Grünwald (Marburg, Graz, Meran);

Herr I fail ovits (Duffeldorf, Aurnberg);

Herr Langer (Wr. Neuftadt, Baden bei Wien);

Herr P a ch'e r (Bremen, Candshut, wohnt in Bremen); Berr P f a n n (Hamburg, Berlin Komische Oper);

Berr v. 5 d w i n d (ftubierte München, hofoper Berlin);

Berr Shufowsty (gestorben 3. August 1904);

Herr Suppan (Abbazia, Iglau, gestorben 21. Dezember 1904); Herr Zdara (erkrankte und starb z. November 1906 in der Brünner Irrenanstalt).

## 1904/05.

Mit zwei denkwürdigen künstlerischen Großtaten zog die

zyklische Aufführung seiner Werke zu seiern. Die zweite Cat lag auf musikalischem Gebiete. Unsere Bühne hatte sich im Cause der Jahre sämtliche Wagneropern für ihren Spielplan erobert und diesen Besitzkand im Spieljahr 1902/03 mit der ersten geschlossenen "Ring"-Aufführung geseiert. Da war denn der Gedanke lockend, der Vorherrschaft A. Wagners auf der deutschen Opernbühne, der auch die unsere sich willig unterworfen hatte, durch die Gesamtvorführung seiner Werke (mit Ausnahme des "Parsifal") Rechnung zu tragen.

Die Künstlerschar, mit der Cechner in seiner bedächtigen geräuschlosen Weise, unbeschadet der lausenden Erfordernisse des Spielplanes, diese beiden Aufgaben zu lösen beabsichtigte, wurde durch folgende neuen Kräfte ergänzt:

Die Dramatische Sängerin Albine 27 a g e l, die sich durch ihre schönen Stimmittel, Temparament, schauspielerische Begabung und prächtige Erscheinung immer tiefer in der Bunft des Publikums festsette; die Jugendlich-dramatische Sängerin Unitta fraudett, ein braves, strebsames Mitglied, die Koloraturfängerin Cotte Kornar, die durch sympathisches Wesen wie aute Schulung der Stimme gleichfalls große Beliebtheit errang: frau Dora Stampa, eine mit prächtigen äußeren Mitteln begabte Sängerin, die nur leider den Charm einer K ü h n e l vermiffen ließ; eine Zweite Liebhaberin Emmy Setty, die sich bier aus ersten Unfängen aut heraus entwickelte: die Ballettmeisterin und Orima-Ballerina Caura G u ggenmoos, die beiden fächern vollständig gerecht murde; der Lyrische Cenor Ostar Kindermann, dem es trot schöner Stimme und großen Eifers nicht gelingen wollte, sein allau nordisches Wesen vergessen zu lassen: der Operettensänger Paul Stampa, ein gewandter Darfteller und angenehmer Sänger: der Cyrische Bariton Siegmund Wang, dessen schöne Besangleiftungen nur durch allzu große Zaghaftigkeit getrübt wurden; die beiden Baffiften Max Ufchner und Josef Egem, von denen erfterer durch mannlich icone Stimme und anganahman Ruman halandare für das Ruffafach nede

Von den A eu heiten dieses Spieljahres sind es wohl nur recht wenige, die demselben ein bleibendes Undenken schufen.

Mit den O p e r n "Schlaraffenland" von W e i n b e r g e r (22. November) und der Uraufführung von "Tatjana" von L e h a r (24. Februar) unternahmen beide Komponisten den Versuch, aus der tantiemengepflasterten Operettenstraße in die sorbeergekrönte Opernlaufbahn emporzuklimmen. Diese Höhe, die sie beide im ersten Ansturm nicht erreichten, verteidigte Karl G o I d m a r k mit "Göz von Berlichingen" (18. März), den der greise Komponist selbst mit bewundernswerter Ausdauer inszeniert hatte. Leider bildeten alle drei Werke trotz ihrer besonderen Schönheiten keine dauernde Bereicherung unseres Spielplanes.

Auch die neuen Operetten "Die Millionenbraut" von E. Berté (29. Oktober), "Ein Garnisonsmädel" von R. Mader, Cext von Landsberg und Stein (25. Dezember), "Der Polizeichef" von J. Bayer (15. februar) und "Die Juxheirat" von f. Lehar" (26. März) errangen lediglich Durchschnittserfolge. Mit den "Lustigen Nibelungen" (23. April) führte sich unser einstiger Kapellmeister O. Straus in vieleversprechender Weise in die neue Operettenliteratur ein.

Don den Schauspielen "Soldaten" von Walter und Stein (16. Oktober), den mit epidemischem Charakter auftretenden Studentenstücken "Alma mater" von V. Stephanny (25. November) und "Craumulus" von U. Holz und G. Jersche (9. Jänner), ferner "Kettenglieder" von Heyersmann anns (18. Dezember), "Nebeneinander" von Heyersmann seitelber (18. Dezember), "Nebeneinander" von G. Hirsche feld (2. Kebruar), dem Einakterzyklus "Freiheit" von Kr. Udler (3. Upril), "Maskerade" von E. Hulda (24. Upril), den bis dahin zu den verbotensten Stücken Osterreichs zählenden und durch ihr zu spätes Erscheinen um ihre ursprüngliche Wirkung gebrachten "Webern" (28. Mai) und dem nach der offiziellen Saison ungünstig placierten "Der Urme Heinrich" (2. Juni) von G. Haupt mann fonnte nur das letztere vornehmlich wegen der trefflichen Leistungen der Lippert als

Unch die neuen Lustspiele boten den Darstellern keine sonderlich dankbaren Aufgaben. "Sein Prinzeschen" von Schätzler-Perasini (1. November), "Ein kritischer Tag" von H. Lubliner (25. Jänner), "Der zamilientag" von G. Kadelburg (12. zebruar), "Die große Leidenschaft" von A. Auernheimer (19. März), "Herzogin Crevette" von G. zeyde au (26. Dezember), die Einakter "Der Bär" von Cschow (18. September) und "Endlich allein" von Criesch (13. Oktober) regten das allegemeine Interesse nur wenig an.

Und das gleiche gilt auch von den Possen "Der Strohwitwer" von Horft und Stein, Musikvon A. Ehrich (Chrlich), einem gebürtigen Brünner (7. März), "Ein nasses Abenteuer" von Krenn und Lindau (21. Oktober), "Er und seine Schwester" von Bernhard Buch binder (1. Jänner) und "Der Kilometerfresser" von Kraak (17. April) und dem Weihnachtsstüd "Wie Klein-Else das Christind suchen ging" von

Cherese Baupt (25. Dezember).

Don einheimischen Schriftstellern wurde ein "Brünner Autoren-Abend" mit den Einaktern "Im himmelreich" von hel. hir sch, "Heimkeht" von Dr. W. fritsch und "Literaturzigeuner" von Eugen Schick zusammengestellt (30. September), ferner als erste Brünner Operette "Don Sieben die häßlichste", Text nach L. Ungely von G. Bondi, Musik von All. Radlegger (8. Dez.) und endlich die Posse "Die Prinzessin von Japan" von L. Windhop pp, Musik von E. Korolanyi (7. Oktober) ausgeführt. Als Neueinstudierung sei Grillparz ers "Ein Bruderzwist in Habsburg" bervorgehoben.

folgende Künstler gastierten in dieser Spielzeit zum erstenmal: Else Bland, herzoglich Altenburgsche, jest k. k. Hospopernsängerin (9. September "Aida", 12. und 15. "Königin von Saba"), Desider Aranyi von der Budapester Hosoper, unser einstiger Tenor (24., 25., 27. und 28. Februar "Tatjana", 3. März "Troubadour"), Dr. Otto Briesem eister, der mit seiner dämonischenischen Darstellung des Coge alle gegenwärtigen Vertreter dieser Partie überragt (30. März "Aheingold", 2. April "Walküre"), Fräulein Anny Krull vom Hostheater in Dresden (15. März "Tannhäuser", 21. "Cohengrin"), Karl Meister vom Theater an der Wien

"Götterdämmerung"), Kammersängerin Paula Doenaes vom Stadttheater in Leipzig (5. Upril "Siegfried", 21. Mai "Criftan und Jolde"), frau Kathi Senger-Bettaque vom Hoftheater in München (16. Upril "Götterdämmerung"), Bubert Le u er von der Wiener Hofoper (19. Upril "Meistersinger"), endlich am 8. und 28. Mai Gifela Ott, Cochter des verstorbenen langjährigen Mitgliedes Karl Ott, die ein schönes bildungsfähiges Talent aufwies ("Weber", "Wilhelm Tell"). — Don bekannten Gäften traten auf: Don der Bofoper Betti Schubert (1. September "Königin von Saba"), Leopold Demuth (19. Upril "Meifterfinger") und Leo Slegat, der seither auf unserer Bühne nicht erschien (19. Upril "Meisterfinger", 17. Mai "Die Königin von Saba"); vom Bofburgtheater Josef Kaing (11. November "Liesco", 12. "Sodoms Ende", 26. "Gespenster", 2. Mai "G'wissenswurm"); vom Deutschen Volkstheater Josefine Glödner zusammen mit Tewele (21. und 23. Oftober "Ein naffes Abenteuer"), Tewele allein (12. februar "Ein familientag"), Ludwig Martine Ili (2. Mai mit Kaing zusammen "G'wissenswurm"); vom Raimundtheater Banfi Niefe (26. Jänner "Drei Paar Schuhe", 22. februar "Die Näherin); vom Cheater an der Wien Alexander Girardi nach vierzehnjähriger Pause (11. Mai "Bruder Straubinger", 12. "Er und seine Schwester", 14. "Die Berren Söhne"); als Gastdirigenten franz Lehar (24. und 25. februar "Catjana") und Oskar Straus (23. April "Die lustigen Nibelungen"); außerdem Erika Wedekind (2. Dezember "Der Barbier von Sevilla"), Cotte Kusmitsch, (6. März "Rienzi", 21. "Cohengrin", 2. Upril "Walküre") und Karl Jörn (13. Upril "Carmen").

<del>त्रा आप्रदा</del>ना अस्ता

Reich an Ereignissen, als wollte es sich dauernd dem Gedächtnisse der Zeitgenossen einprägen, war dieses Spieljahr — das letzte, das ungeteilt den Namen Lechners trug. Um 17. September fand eine Festworstellung zur Vorseier des zehnsjährigen Umtsjubiläums des Bürgermeisters Dr. August Wieser Ritter von Mährenheim statt. Das Programme desselben war folgendes: Prolog von Paul Kirsch, gesprochen von Fräulein Werner lebendes Bild, gestellt von Prof. Pirch an, Ouvertüre zu der Oper "Euryanthe" von E. M. n. Weher dirigiert von Kapelsmeister Veit. "Die

Neueinrichtung als Musikd rama unter Heranziehung aller freien Gesangsträfte in den Chören binter der Szene und der fechterriege des Brunner Curnvereines mit mächtiger Wirkung zur Aufführung. — Um 7. Jänner wurde der neuinfzenierte und vollständig neu ausgestattete "Cobengrin" gegeben. — Um 19. Februar als Bedächtnisfeier für den am 11. gestorbenen Dichter O. E. Bartleben "Rosenmontag". — Um 12. Upril fand eine Wohltätigkeits-Kindervorstellung des frauenvere i n e s ftatt. Lebende Bilder: "Brünner Kinderspiele" und "Strandleben", arrangiert von S. Lehner, "Zerstreut", Ballett "Die vier Jahreszeiten", sämtlich von Kindern der Brünner Gesellschaft ungemein wirkungsvoll dargestellt. Die Aufführung wurde am 15. wiederholt. — Am 2. Mai fand aus Unlag der Enthüllung eines Ungengruberdenkmales in Wien die Aufführung von "G'wissenswurm" in der gewiß seltenen Besetzung mit Kainz als Dusterer und Martinelli als Grillhofer statt. — 21m 13. Mai wurde die fünfundzwanzigjährige Jubelfeier des Deutschen Schulvereines abgehalten. Vorspiel zu "Königskinder" von Bumperdin d, Prolog, verbindender Text und Epilog von Guftav Bondi, gesprochen von fräulein Werner, Märchenvorlesung mit lebenden Bildern: "Schneewittchen", "Dornröschen", "Der Rattenfänger von hameln", "Rotfäppchen", "Pring Droffelbart", "Afchenbrodel"; Märchenergablerin: fraulein Lippert, Regie: Berr Schreiner, Dirigent: Berr Kapellmeister Radlegger. — Um 28. Mai gelangte zum Besten des Alters-, Witmen- und Waisenfonds des Journaliften-Vereines G. hauptmanns "Weber" gum erftenmal in Brunn gur Aufführung, am 2. Juni gum Beften der Deutschen Bühnengenoffenschaft und des Ofterreichischen Bühnenvereines "Der arme Heinrich" desselben Autors, beide allerdings in einer derartigen Werken nicht gang entsprechenden Vorbereitung. — Auch das Burgtheater stellte sich wieder, und zwar mit zwei Gesamtgaftspielen ein: Um 4. Februar "Jüdin von Toledo" mit den Damen Bleibtren, Baeberle, Retty und flindt und den Berren Kaing, Come, Paulfen, Trefler und Nowotny, am 4. März "Hedda Gabler" mit den Damen Cotte Witt, Auguste Wilbrandt-Raukiua alla mitta iruna millir unce.

the state of the s

Das Hauptgewicht dieser Spielzeit liegt jedoch in der ersten Dorsührung eines Schiller- und Wagnerzyklus. Der Schiller zu flus begann als Einleitung des "Schillerjahres" am 5. Jänner mit "Die Räuber", brachte 12. Jänner "fiesko", 21. "Kabale und Liebe", 6. februar "Don Carlos", 1. März "Wallensteins Lager", "Die Piccolomini", 2. "Wallensteins Cod", 8. Upril "Maria Stuart", 14. "Die Jungkrau von Orleans", 1. Mai "Die Braut von Messina", am 8. Mai, dem Dorabende von Schillers 100. Codestage, "Wilhelm Tell" und schlöß am 9., dem Codestage selbst, mit folgendem Programm: "Tell-Ouvertüre", "Demetrius", "Das Lied von der Glocke" mit lebenden Bildern, "Der Jüngling am Bache" und "Un den frühling", Musik von f. Schubert, gesungen von den Herren Kinder mann, Tramer, Egemund Mechler, Goethes Epilog zu Schillers Glocke, gesprochen von Herrn Bolten, Trauermarsch aus der "Götterdämmerung".

Auch dem an den Nachmittagsvorstellungen teilnehmenden Kreifen des Publikums follte Belegenheit geboten werden, ihrer Verehrung für den unsterblichen Dichter Ausdruck gu geben. So fand am 19. März nachmittags eine Urbeiter-Schillerfeier statt, in der nach einem Prologe von dem bekannten deutschen Dichter K. Bendell, vorgetragen von Berrn Bolten, und einem lebenden Bilde "Buldigung Schillers", entworfen von Dr. Birfch, "Wilhelm Tell" in Szene ging. Um 6. und 14. Mai als Schülervorftellungen "Die Braut von Messina" und das Programm der Ubfdluftvorftellung des Zyflus, endlich am 21. Mai als Gratisvorstellung für unbemittelte Schüler "Wilhelm Tell". So bot unsere Bühne eine feier, die der Begeisterung aller Kreise und der Bedeutung des Befeierten in würdigster Weise entsprach und wie fie in dieser Ausdehnung unter allen österreichischen Bühnen nur noch vom Bofburgtheater in Wien veranstaltet worden war.

Der Wagnerzyklus, der gleich dem Schillerzyklus das beste Können des Institutes ins Cressen führte, hatte solgenden Verlauf: 6. März "Rienzi" (Abriano: Frau Kusmitschaft, dass Bast), 9. "Der sliegende Holländer" (eigene Bestehmen) is Annthulauf (Allichath: Fräulain Krull als

als Gäfte), 2. April "Walküre" (Sieglinde: Frau Kusmitsch, Siegmund Dr. Briesem eist er als Gäfte), 5. "Siegfried" (Brünnhilde: Frau Doenges, Alberich: Herr Fadorals Gäfte), 16. "Götterdämmerung" (Brünnhilde: Frau Sengers Bettaque, Alberich und Gunther: Herr Fadorals Gäfte), 19. "Die Meistersinger von Nürnberg" (Hans Sachs: Herr Demuth, David: Herr Leuer, Walther Stolzing: Herr Slezaft als Gäfte), 21. Mai "Tristan und Isolde" (Isolde: Frau Doenges als Gaft).

Beide zyklische Veranstaltungen der Direktion fanden beim Publikum verständnisvolles Entgegenkommen, das sich in dem ausgezeichneten Besuche derselben am deutlichsten kundgab. Es gab fast durchgehends ausverkaufte Häuser. Bei dieser Gelegenheit wird es von Interesse sein, zu ersehen, daß ebenso wie Schiller in der gesprochenen, so auch A. Wagner in der gesungenen Spielgattung auf unserer Bühne die höchsten Aufschrungsziffern erreichte. Aur mit dem Unterschiede, daß letzterer die Eroberung unserer Bühne in viel kürzerer Zeit und darum desto rascher vollzog. Die Aufsührungsziffer jedes einzelnen Stüdes im neuen Hause beträgt:

Cannhäuser (vorher 43) . . . . . . . . 69 Cohengrin (vorher 35) . . . . . . . . 82 Der fliegende Bollander (vorher 15) . . 45 Rienzi. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 **Walfüre** . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Meifterfinger . . . . . . . . . . . . 20 Triftan und Isolde . . . . . . . . . . . . . 22 Siegfried . . . . . . . . . . . . . 18 Götterdämmerung . . . . . . . . 10 Summe der Wagneraufführungen . 313 Braut von Messina 10 21 6 Jungfrau von Orleans . . . . . . . . . . . 14 Kabale und Liebe . . . . . . . . . . . . . . . Lied von der Glocke . . . . . . . 5 16 4 26

So waren denn beide Zyklen in den Hafen der Vollendung eingelaufen, ohne daß das Dublikum die ganz gewaltigen Bindernisse und Schwierigkeiten zweier derartiger Veranstaltungen bei den Verhältnissen einer Provinzbühne in allzu deutlicher Weise wahrnahm. Und mit welchen gang außergewöhnlichen Vorkommnissen hatte gerade diese Spielzeit zu kämpfen! Die engagierte Dramatische Sängerin war mit einer dronischen Beiserkeit eingetroffen und erft Ende Oktober konnte vollwertiger Erfat in fräulein Nagel gefunden werden. Dazu im Laufe der Spielzeit andauernde Erkrankungen von Mitaliedern wie Kapellmeifter Deit, Charle, Stampa, förster, Celler, Kindermann und Bunk, die eben im Mittelpunkte des Spielplanes standen. Und zumal der Waanerzyklus, der ein Aufgebot aller Kräfte und gemäß den Abmachungen mit den Gäften ein minutiöses Ineinandergreifen aller Vorbereitungen erforderte, bildete statt dessen eine ununterbrochene Kette von Erfrankungen, Störungen und Absagen. So erfrankte fräulein Schemmel unmittelbar vor dem Beginne des Tyklus, Neubauer, der ftets voll und ganz seinen Mann gestellt hatte, während desselben. Und als gar die Münchner Hofopernfängerin fräulein Morena, die in "Cannhäuser" und "Lohengrin" gastieren sollte, infolge einer Schulterverrenkung nicht eintraf und dadurch sämtliche übrigen Dorftellungen des Zyklus verschoben werden mußten, da paften nun die neuen Cermine nicht mehr zu den abgeschlossenen Gaftspielverträgen. Es mußten mitunter nur mit Aberwindung koloffaler Schwierigkeiten, so konnte 3. B. für "Götterdämmerung" von neun zu Gafte geladenen Darftellerinnen der Brünnhilde nicht eine abkommen, andere Gäste beschaffen werden, von denen jedoch wieder der eine oder der andere nicht eintraf, kurz, das ganze mühfelig aufgerichtete Bebäude des Wagnerzyklus konnte nur mit Aufbietung aller möglichen Kräfte und Künste erhalten werden. Zieht man nun noch in Betracht, daß Lechners Zustand gleich vom Beginne der Spielzeit an zu Beforgnissen Unlag gab, so muß man über die Energie staunen, mit der er ein Programm zur Durchführung brachte, das nebst diesem Schmerzenskinde Wagnerzyklus einen vortrefflich gelungenen Schillerzyflus, ferner drei Opern-, fünf Overetten-, zehn Schausviel-, sieben Sufffviel- und vier Possenzumeist sogar noch selbst inszenierte. Allerdings muß hervorgehoben werden, daß er in Kapellmeister Deit und Regisseur Schreiner zwei überaus tüchtige und gewissenhafte Stützen zu Seite hatte. War es seinerzeit dem Kapellmeister Chieme zum Auhme nachgesagt worden, daß er hier in den fünf Jahren seines Engagements sämtliche Wagneropern dirigiert hatte, so vollbrachte Kapellmeister Deit dieses Werk in einem Spieljahr.

Um 20. Upril starb der Obergarderobier Unton Medet, der bei der Erwerbung des Carltheaterfundus gleich nach Eröffnung des neuen Theaters mit übernommen worden war. — Um 9. Mai seierte der Schauspieler Heinrich Bernthal

fein dreißigjähriges Bühnenjubilaum.

Von den mit Schluf dieser Spielzeit ausscheidenden Kunstfräften gab das Publikum besonders frau förster nach sechsjähriger, fräulein Rainer nach vierjähriger, Herrn Bolten nach zweijähriger und Berrn Charle nach sieben-, beziehnnasweise achtjähriger Cätiakeit in herzlichster Weise feine Sympathie kund. — frau förster, wiewohl auch als Salondame und Konversationsliebhaberin stets eigenartig und interessant, repräsentierte förmlich die pridelnde frangösische Spielgattung und ihre Cutti, Crevette, Coralie, Nelly Rogier u. a. zeichneten sich durch echt frangosische, nie die Grenze der Unmut überschreitende Luftigkeit und Schalkhaftigkeit aus. fräulein Rainer bot nicht nur als Operettensoubrette (3. B. Hanni in "Frühlingsluft") vortreffliche Ceistungen, manche ihrer Unzengruberrollen wie 3. 3. Droni in "Meineidbauer" wirkten geradezu ergreifend. — Herr Bolt en hatte eine ganze Reihe prächtiger Leiftungen geschaffen, von denen sein Urmer Beinrich, Lauffen u. a. unvergessen sind. - Und Charlé. der einstige Jugendliche Gesangskomiker, der als Obersteiger, Landstreicher, Bruder Straubinger so herzerquickende Leiftungen geboten hatte, war bereits durch das kach des Bonvivants ("Cutti", "Sein Doppelgänger,, u. a.) hindurch in das des Charafterspielers übergegangen ("Bär", "Brüder von St. Bernhard", "Zapfenftreich" u. a.).

Die Liste der Austretenden war: fräulein Ansion (Jubiläumstheater Wien); frau först er (Graz, Aürnberg); fräulein Werner (Würzburg, Magdeburg); Herr Bolten (Schillertheater Berlin, Milmaukee); Herr Bunk (Freiburg, Hoftheater Ultenburg); Herr Charle (Raimundtheater Wien, Direktor in Düfseldorf); Herr Kneidinger (Josefkädtertheater Wien); Herr Stampa (Breslau); Herr Medek (gestorben 20. Upril 1905).

#### 1905/06.

#### 1. September bis 5. November 1905.

Die Spielzeit 1905/06 zeichnete drei verschiedene firmen. Dem armen Le ch n er hatten die ferien keineswegs Befferung feines Leidens gebracht. Der früher fo ftramme Mann, deffen Aussehen den hohen fünfziger Lügen ftrafte, tam gebrochen nach Brunn gurud, er war verloren. Eine Operation, er mußte es wohl, konnte feinem Leiden nur langeren oder fürzeren Einhalt gebieten oder ein rasches Ende bereiten. Ohne fich über das Gefahrvolle seines Zustandes einer Täuschung hinzugeben, lieferte er sich dem Operationsmesser aus. Vorher aber wollte er noch die neue Spielzeit "aus dem Gröbsten beraus" bringen und seinem in freuden und Leiden geliebten Dublifum ein Undenken hinterlaffen, würdig eines Regiffeurs von seinen Qualitäten. Er infgenierte noch rafch die Neuheiten "Dufferl", "Der Graf von Charolais" und "Die von Bochfattel", als lettes Werk aber den neu ausgestatteten und mit der jüngsten Errungenschaft moderner Buhnentednik, einer Drebbuhne, verfebenen "Sommernachtstraum" von Shatefpeare. Unter qualvollen Leiden, die er den Mitmirkenden heldenhaft zu verbergen verstand, schuf er ein Werk, so reige und stimmungsvoll, so abgetont und abgerundet, fo neus und eigenartig, daß das Dublikum felbft wie von einem Sommernachtstraum befangen war. Und am nächsten Morgen (5. November) ging er nach Wien zur Operation, die zwar gliicklich verlief, aber dem zu weit vorgeschrittenen Leiden nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Und noch auf seinem Krankenlager schrieb er einige Winke und Derbesserungen für den "Sommernachtstraum" nieder. Um 19 Monomber Schlaß or foine Mugen für immer, tiefhetrauert und Stadtrat Dr. f e i th erschienen. Un seinem Sarge sprachen Sekretär  $\mathcal{B}$  on d i namens des Brünner Stadttheaters, das eine aus 15 Personen bestehende Deputation entboten hatte, Dr. Emil  $\mathcal{W}$  o I f sür die Schlarafsia "Bruna", deren Mitglied der Verstorbene war, und Schriftsteller Glücksmann (Wien) für die Schlarafsia "Vindobona". Nahezu die gesamte Wiener Künstlerwelt hatte sich bei der Crauerseier eingesunden. Um 20. November war die Cheatersommisson zusammengetreten, Bürgermeister Dr. Wieser hielt dem Verstorbenen einen tiesgeschlten, ehrenvollen Nachrus, worauf die provisorische Fortsührung der Geschäfte dem Sekretär Gustav  $\mathcal{B}$  on d i unter Oberaussicht des Herrn Regierungsrates Direktor  $\mathcal{S}$  tr $_3$  e m ch a übertragen wurde.

Um 22. November fand im Vestibüle des Brünner Stadttheaters eine würdige Crauerseier statt, die durch den Crauermarsch aus der "Götterdämmerung" von R. Wagner eingeleitet wurde. Oberregisseur Schrein er hielt eine ergreisende Gedenkrede, die von dem Satze aus Schillers "Braut von Messina": "Was sind Hossnungen, was sind Entwürse", ausging, worauf Direktor Strzemch and namens der Cheaterkommission dem verstorbenen Direktor einen Nachruf widmete. Die Direktion Lech ner war beendet.

Die zu Beginn dieser Spielzeit neu engagierten Mitglieder waren: Die Zweite Altistin Olga C I e m e n t, die das leidende fräulein S ch e m m e I mehrmals würdig vertrat; die Opernsoubrette Grete H o I m, die mit ihrer außergewöhnlich wohlsgeschulten Stimme, ihrer persönlichen Anmut und ihrem seltenen Calente das Publikum im fluge gewann; die Operettensängerin Cola C a r e n a, eine graziöse, stimmbegabte Sängerin und humorvolle und gewandte Schauspielerin; fräulein Irma U n t sch, durch prächtige Stimme und dankenswerte Bereitswilligkeit eine Stüge für Oper und Operette; die Operettensoubrette Ully Kayser, ein sogenannter weiblicher Komiker; die Heldin Grete H a a s, deren schönem Calente der Spielplan leider nicht sonderlich entgegenkam; die Salondame Ellen Is en ta, eigentlich

Tenor Gustav Werner, ein im bescheidenen Wirkungskreise bescheiden wirkender Sänger; der Jugendliche Held und Liebhaber Unton Tiller, der wie so viele seiner Vorgänger und — Nachfolger in dem Momente volle Würdigung fand, wo sein Ubgang unvermeidlich war, der Charakterspieler Hans Frit Gerhard, ein hochbegabter Künstler, der das Publikum in einer hier bei diesem Fache seltenen Weise zu sesssendiche Gesangskomiker Hubert Marisch der Charlés gesährliches Erbe in jugendlicher Unbesangenheit antrat und gerade dadurch, und unterstützt von angeborener Liebenswürdigkeit und sympathischen Mitteln das bis an die Jähne bewassnete Publikum entwassnete; der Zweite Charakterspieler Franz Moser, besonders in Dialektrollen seinen Mann stellend. Uuch Coni Robe und Paula Cardistraten wieder in den Bühnenwerband ein.

Den Posten des Cheaterkassiers übernahm Unton

Smutnif.

Die noch in die Direktionszeit Lech ner fallenden Neuheiten maren: die Operetten "Der Böttergatte" pon Leon und Stein, Musik von Frang Lehar (3. September) und "Dufferl" von E. Eysler (1. Oftober), die die Popularität beider Komvonisten nur noch steigerten, ferner "Die drei Wünsche" von C. M. v. Ziehrer (22. Oktober), die gleichfalls vielen Beifall fand; das Schaufpiel "Der Graf von Charolais" unferes Candsmannes R. Be er-Bofmann, das den Stempel hochbegabter Unfängerschaft trug (22. Sept.); die Lustspiele "Die Jakobsleiter" von G. Davis (4. September), "Die argentinische Ernte" von A. Skowronek (9. September). "Der Dringgemahl" von Xanrof und Chancel (15. September) und "Der Chekafig" von B. Köhler (6. Oftober) liefen das Publikum ziemlich kalt, "Die von Hochsattel" von Stein und heller (17. Oktober) hatte einen Augenblickslacherfolg, die Ungengruberiche Bauernpoffe "Der Doppelfelbstmord" (12. Oktober) einen angemessenen Uchtungserfolg.

A eu ein ft u diert wurden die Opern: "Heimden am Herd", "Templer und Jüdin" von Marschner (Erstaussührung im neuen Hause) und "Des Teusels Unteil" von Aubersowie das Der Sommernachtstraum" von Shakespeare.

Zaitahlanittas maran · Bafanarulängarin

Fluge die Herzen der Brünner — noch mehr der Brünnerinnen — eroberte (2. November, "Krieg im Frieden"), so daß er in dieser Spielzeit noch an fünf Abendenauftretenkonnte, und die einst hier sehr geschährte Liebhaberin Lucie Liss vom Deutschen Volks-

theater (28. Oftober, "Komteffe Buderl").

Es ist unleugbar, daß die Ura Le ch ner einen erbeblichen fortschritt in der Entwicklung unseres Cheaters bedeutet sowohl was die Bildung und Erhaltung des Spielplanes und die Infrenierung und Ausstattung der Stüde als auch die Dersonalzusammenstellung anbelangt. Besonders lettere begann bei dem immer fühlbarer werdenden Manael an icauspielerischen Calenten große Schwierigkeiten zu bereiten, so daß es bei dem bisberigen Modus der Agentenpermittlung und Debütagste fpiele nicht mehr fein Bewenden haben konnte. Schon Le chn e r 5 Dorgänger waren bie und da bei wichtigeren Besekungsfragen auf Reisen gegangen, um Calente zu entdeden. Unter Le con er gestalteten sich derartige Reisen zu einer bleibenden Einrichtung aus, um von nun an ein hauptpunkt direktorialer Betätigung zu bleiben. Und mit welcher glücklichen hand Le con er bei dem Engagement neuer Kräfte zumeift operierte, zeige als Beispiel die Karriere der im erften Jahre ohne Debüt gewonnenen Mitglieder. So fam fräulein Ralph nach Hamburg und von da zu Conried nach New-Dork, fraulein Offenberg nach Köln und hamburg, fraulein Köhler nach Leipzig und von da an die Wiener Bofoper, Fraulein Doninger, herr Meyer und Berr Romanowsky nach Berlin, herr Charlé ans Raimundtheater in Wien, fraulein B art wig ans Boftheater in Braunschweig, Fraulein Bloder ans Hoftheater in Karlsrube. Fraulein Schlüter ans Boftheater in Schwerin, Berr Moris ans Hoftheater in Dresden, Berr Machold ans Boftheater in Bannover, Berr Malch er ans Boftheater in Wiesbaden, Berr & rant ans Hoftheater in Stuttaart.

Das Publikum erkannte auch Lech ners Streben durch einen stets zunehmenden Cheaterbesuch an, vornehmlich aber

auf 19.190 K im siebenten Jahre. Lech ners Wirken hat den guten Auf unseres Cheaters auch nach außen hin vermehrt und gefestigt. Die Crauer um ihn war im Publikum eine tiefe und aufrichtige. Es war noch kein Direktor in Brünn, dem man so viel Gutes nachzusagen wußte, und man kann wohl hinzustügen, daß Lech ner keinen zeind hinterließ.

# Proviforifche Leitung.

6. November 1905 bis 22. Jänner 1906.

Die Tätigkeit der provisorischen Leitung Bondis Strzemchaften, den Spielsplan in den von Direktor Lechner vorgezeichneten Bahnen fortzuführen und dem neuen Direktor, der vor Betätigung seiner Intentionen wohl einige Zeit zur Prüfung der hiesigen Derhältnisse benötigen würde, einen entsprechenden Vorrat an

Studen porzubereiten.

folgende Neubeiten murden in diefer Zwischenzeit gegeben: die O p er n: "Beirat wider Willen" von Bumperdind (14. November), "Die neugierigen frauen" von Wolf = ferrari (30. Dezember), die beide mit ihrer musifalischen filigranarbeit das große Publikum nicht zu erobern vermochten, "Derschleiert" von 21. Kaifer und "Ullranda" nach dem Schauspiele von Carmen Sylva von W. Doft (12. Jänner), gleichfalls ohne tiefere Wirkung; die Operetten: "Der Liebesbazillus" von J. Janowsty, Musik von C. Bendel (24. November), witigen Köpfen und famofen Mufifern, die fich in gefelligen Kreifen Bruns icon feit Jahren durch ihre Lieder, Quartette u. dal. einen Mamen gemacht hatten und nun auch auf dem Gebiete der Operette mit aller üblichen lokalpatriotischen Begeisterung aufgenommen wurden, ferner "fesche Beifter" von C. M. v. 3 i e hr er (10. Dezember), die recht anregende Wirkung übte und die "Schützenliefel" von E. Eysler, Text von Stein und Lind au (26. Dezember). die unter Eyslers bisherigen Leiftungen den Bobepunkt bedeutet; die Schauspiele "Die Untersuchung" von G. Be n= riot houtfch pon Mar Schonan is Monomber). Dae Autor (21. Jänner), dem sich gar bald die Münchner und Wiener Hosbühnen erschlossen; die Lust piele: "Die grünen Bücher" von V. Leon, (8. Nov.), "Sein Alibi" von W. Wolters (2. Dezember), "Klein Dorrit" von f. Schönthan (25. Dezember) mit einer Glanzrolle der Lippert und "Der Schwur der Creue" von G. Blumenthal (1. Jänner), die sämtlich nur als angenehme Repertoireabwechslung wirkten; endlich die Kinderkomödie "Das tapsere Schneiderlein" von J. feld Musik von R. Stolz (3. Dezember). — Neu einstudiert wurden außerdem "Leichte Kavallerie", "Wiener Walzer", "Der Derschwender" u. a.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Alls Gäste traten auf: Ein Burgtheaterensemble, bestehend aus den Damen Else Haeberle, Anna Kallina und Sotte Witt und den Herren Josef Kainz, Arnold Korff, Otto Creßlerund dem kleinen Eis ner (3. Dezember, "Zwischenspiel"), Josef Kainz (6. Dezember "Stein unter Steinen"), Arnold Korff (12. Nov. "Journalisten", 22. Dezember "Goldssiche"); von der Hofoper: Else Bland (20. Nov. "fidelio"), Fritz Schrödter nach dreizehnjähriger Pause und noch zahlreicheren Gastspielabsagen (14. Jänner "Carmen", 19. "Hoffmanns Erzählungen"), frieda felser (14. Jänner mit Schrödter zusammen "Carmen"), endlich C. W. Büller (16. Dez. "Raub der Sabinerinnen", 17. "Die von Hochsattel", 18. "Familientag"), als Gastdirigent C. M. v. Ziehrer (10. Dezember "fesche Geister").

Nach Einkehr geregelter Verhältnisse richtete Bürgermeister Dr. August A. v. Wießer als Obmann der Cheaterkommission an den Sekretär Bondien Schreiben, in dem es hieß: "Crothdem Sie nebst dieser Leitung auch Ihre Agenden als Cheaterskretär und Materialverwalter beibehielten, haben Sie Ihr Amt als Vertreter des Direktors derart verwaltet, daß die Abwesenheit des Direktors gar nicht fühlbar wurde. Sie haben vollkommene Ordnung und Disziplin im Cheater aufrechterhalten und hierbei das freundlichste Einwernehmen mit den Mitgliedern gepflogen. Nicht weniger als 16 Neuheiten und 20 Neueinstudierungen bereicherten das Repertoire während Ihres Interregnums und die Einnahmen zeigten in erfreulicher Weise, daß das Publikum mit den Darbietungen zufrieden war."

Direktor Strzemcha, welcher während der Zeit des Inter-

### VII. Direction Karl v. Mairdorff.

(Dom 122. Jänner 1906.)

Sofort nad dem Ubleben Direttors Lechners war der Konkurs gur Besetzung der Direktorftelle ausgeschrieben worden. Nicht weniger als 85 Bewerber traten auf den Plan, darunter eine Ungabl von Männern, die für unfer Institut gewiß die Barantie einer gedeihlichen Entwicklung boten. Darunter aber auch — ein Zeichen unserer Zeit — Leute, bei denen es fast unbegreiflich erschien, wieso fie mit solchen Unfprüchen berantreten konnten. Als Kuriofum seien einige bervorgehoben. So fanden sich darunter Literaten, die kaum ein Theater von innen kannten, Dramaturgen, die genau die Erfordernisse, Einteilung und Eigenschaften eines Dramas au dogieren wußten, aber keine blaffe Uhnung hatten, wie etwa ein Cheaterftud ju besetzen sei, Direktoren kleinerer Buhnen, die wohl um die Einnahmen und Ausgaben eines Theaters Bescheid wuften, denen aber jeder hohere Kunftstandpunkt mangelte. Da fam ein deutscher Gardehauptmann, der den dinesischen feldzug mitgemacht hatte, "zwar vom Cheater nichts verfteht, feither aber fleifig ins Cheater geht und fich riefig' dafür intereffiert": ein Beneralkonful, deffen Battin einst Sängerin war und ihm darum "fehr an die Band geben könnte"; ein Regisseur, der die sofortige Ginführung echter Türen und Türklinken geradezu für die Lebensaufgabe unferes Theaters hielt. Die Wahl fiel auf den Leiter des Stadttheaters in Meran Karl Liebetrau v. Maixdorff.

Er wurde am 6. Mai 1864 in Olmütz als Sohn eines k. k. öfterreichischen Berghauptmannes geboren, besuchte die Prager technische Hochschule, gab aber das Studium auf und nahm bei Edmund Sauer, dem Helden des Prager Candestheaters, dramatischen Unterricht. Aber Wintermonaten einen vom weltstädtischen Publikum frequentierte Cheater in eine vornehme Richtung zu bringen. Direktor v. Mai zodorff besach also von Haus aus eine Reihe von Voraussetzungen, die ihn für den Posten eines Brünner artistischen Leiters empfahlen. Er trat die Direktion am 22. Jänner an.

Der neue Direktor war anfanas keinesweas auf Rosen gebettet. Ift es immer eine mikliche Sache, die Mitalieder eines Doragnaers mit ihrem Dorurteil, ihrem unbegründeten Mißtranen zu übernehmen, so kam hier noch dazu, daß sich infolge der langen Krankbeit des verstorbenen Direktors und während des Beamteninterreanums eine etwas leichte Auffassung der Disziplin eingebürgert batte, so daß es naturgemäß in der erften Zeit ju größeren oder geringeren Meinungsverschiedenbeiten und Migverständnissen kam. Da Mairdorff es aber im allgemeinen mit einer ehrgeizigen und künftlerisch veranlagten Mitgliederschar zu tun hatte, fand sein ernster Sinn und sein zielbewußtes Streben in Kürze Derftandnis und Unterftütung und der Rest der Spielzeit brachte bereits manche künstlerisch vornehme Cat wie die Aufführung des geschlossenen "Nibelungenringes" (25. Upril "Rheingold", 27. "Walküre", 2. Mai "Siegfried", 20. "Götterdämmerung") und manche perdiente Unerfennung.

Die Neuheiten der Ara Mairdorff in dieser Spielzeit waren: Die Opern: "Cosca" von Puccini (15. April), die trot ihres kraffen Stoffes groken Zuspruch fand, und "Ebelrot" von Bans Niederführ, Musik von 3. Gottlieb, einem Candsmanne (6. Mai), die hingegen wegen ihrer zu großen Harmlosigkeit abfiel; — die Operett en: "Dergelt's Gott" von U f ch er (18. februar), deren allzu sehr betonte Vornehmheit hier keine besondere Würdigung hatte, "Manöverliebe" von Waldeck und Bondi, Musik von Robert Stol3, unserem begabten Operettendirigenten, also abermals ein Werk einheimischer Autoren (16. April), endlich "Die luftige Witwe" von f. Leh ar, Text von Leon und Stein (nach Meilhacs berühmten Luftspiele "Der Gesandtschaftsattaché", 25. März), das so überaus liebenswürdige Werk, das an die besten Craditionen der Wiener Operette anknüpfte und sich im fluge den Beifall der Welt errang. Die von Regisseur Cramer geleitete treffliche Todosnismus Sis structura Markettura .... Since San Missian

Herrn Müller, Herrn Swobodaund Herrn Wernert rief auch bei den anwesenden Autoren den Ausdruck vollster Bestiedigung hervor; — die Schaus piele: "Der Helser" von F. Philippi (8. februar), "Der Privatdozent" von Wittenbauer (4. März), "Die Strecke" von G. Bensdien er (17. März), "Drei Erlebnisse eines englischen Detektivs" von F. Schönthan (2. April), denen sämtlich eine sorgfältige Inszenierung zu schönem Ersolge verhalf; — die Lustspiele: "Sore" von Hartleben (16. februar) und "Der Weg zur Hölle" von Kadelburg (23. April).

Neuxinszeniert wurden: "Der schwarze Domino" von Unber, "Die Faubergeige" von J. Offenbach, "Die

zärtlichen Verwandten" von Benedig u. a.

Als & äft e dieses Abschnittes sind zu verzeichnen: Don der Bofoper: frig Schrödter (25. Jänner "fledermaus"), Laura Bilgermann (27. Jänner "figaros Bochzeit") und Alfred Boruttau (31. März "Bugenotten"); vom Burgtheater: Josef Kaing (18. Mai "Don Carlos", 19. "Galeotto" und "fritchen"), Urnold K o rff (28. Jänner "Damenfrieg", "Blau" und humoriftische Dorlesung, 4. Mai "Deilchenfreffer", 10. "Die gärtlichen Bermandten"); vom Deutschen Dolkstheater: Dr. Tyrolt (12. März "Der Privatdozent", 13. "Bebildete Menfchen"); vom Raimundtheater: Jenny Reingruber (21. und 23. Jänner, 3. februar und 27. März "Das ftarfere Leben") und Rudolf Under, unser einstiger Komiker (24. Mai "Umsonst"); vom Carltheater: Mini Zwereng und Artur Gutmann (20. februar "Schützenliefel", 21. "frühlingsluft"). Außerdem gaftierte Karl Jörn (1. April "Martha", 4. "Mignon"), Karl Pfann von der Komischen Oper in Berlin, unfer einstiger Cyrifder Cenor, als Loge und Paul Rehtopf vom Stadttheater in Breslau als Alberich (25. April "Rheingold), Unnie Dirkens (19. April "Lutti", 21. "Die luftige Witwe", 26. Mai "Seine Kammerzofe"), endlich unfere vorjährige Soubrette Rosa Rainer vom Orpheumtheater in Wien (24. Mai Schneider in "Lumpazi"). — Nach Schluß der Spielzeit gaftierte das Wiener Bürgertheater unter Direktor frong mit "Sherlok Holmes" von Bogenhard 12 Tuni) Die Sittennate" non 21 5 h mave + 13 und 6.)

mit "Der Vater" (7.) und "Der Gläubiger" von Strind-

berg und "Karriere" von Uuernheimer (8.)

Don den mit Schluß dieser Spielzeit austretenden Künstlern erbielten Fräulein Sch emm el nach fünfjähriger, besonders aber Herr Neubauen Sem en bauer nach vierjähriger Tätigkeit vom Publikum Beweise herzlichker Sympathie. Erstere war stets als intelligente Sängerin und routinierte Darstellerin eine Stüge unseres Opernensembles gewesen, letztere hatte sich durch einen musterhaften fleiß und beispiellose Energie das ganze Wagnerrepertoire zu eigen gemacht und sich zu einem Wagnersänger entwicklt, der weitgehenden Ansprüchen auf diesem Gebiete Genüge leisten konnte.

Die vollständige Liste der abgehenden Mitglieder war: fräulein Clement (privatisiert in Wien); fräulein fraudest v (Einz); fräulein fraudest v (Einz); fräulein haas (New Port); fräulein haas (New Port); fräulein haas (New Port); fräulein kayser (Bürgertheater Wien, verh. frau Poche); fräulein Schemmel (Gesanglehrerin Wien); fräulein Schemmel (Gesanglehrerin Wien); fräulein Setty (Ceplit); fräulein Dennyer (Topsessiertheater Wien); herr Kindermann (privatisiert in München); herr Kindermann (Düsseldorf); herr Neubauer (Düsseldorf); herr Neubauer (Bemeindebeamter in Brünn); herr Schreiner (Keipzig); herr Ciller (Hositheater Dresden); herr Wang (Chemnit);

## 1906/07.

Um sein eigentliches Probejahr und zugleich die fünfundzwanzigste Spielzeit des neuen Hauses entsprechend vorbereiten zu können, war Direktor v. Maix dorff den Sommer über in Brünn geblieben und beschäftigte sich nebst den künstlerischen Vorarbeiten mit einer gründlichen Sichtung der Dekorationen und Kostüme, die nun auch einer grundstürzenden Uuffrischung bedurften.

Die neu eintretenden Mitglieder waren: Die Jugendlichdramatische Sängerin fräulein Marie Wernig, eine zwar etwas narmilkarte Voor Stimme zwar kein Wagnerfänger par excellence, hingegen durch fein sympathisches Organ, edlen Vortrag, Vielseitiakeit und Darstellungskunst Träger des Overnspielplanes: der Lyrische Tenor 3 örnit, der trot ichoner Unlagen auch nicht dem Schickfale fo vieler seiner Vorganger, stets nur in zweiter Linie des Creffens gu fteben, entrinnen konnte, wogegen der Lyrische Bariton Bermann Wiedemann fich im Mu eine allererfte Stellung im Ensemble erfang und erspielte; der Zweite Tenor Siegfried Grüner, ein ftimmlich und schauspielerisch gut veranlagtes Brünner Kind; die Operettensoubrette Poldi Szakolczay, die durch frische Laune und Cemperament bald ihr Dublikum fand: der Baritonist Berr Mechler schied vor Schluß des Spieljahres aus, um fich dem Tenorfache zu widmen. Un seiner flatt wurde für den Monat Mai Ernft Bürftinghaus vom Stadttheater in Mainz berufen. frau frieda Kreith-Lanius vom Jubiläumstheater in Wien, gewesenes Burgtheatermitglied, erbrachte gleich in der Eröffnungsvorstellung als "Medea" ihren Befähigungsnachweis für das beroijche Kach in fieghafter Weise; für die Salondame Lore Duin o erschien Unna Prandftetter, die fich fehr gut einführte, leider aber frankheitshalber nur kurze Zeit im Engagement verblieb: die Muntere Liebhaberin Fräulein Lifa Michalek, ein vielversprechendes Calent, welches das durch den Abgang der Lippert freigewordene fach allmählich eroberte; der Held und Liebhaber Berr Otto K i r f d vom Hoftheater in Meiningen entlastete bei den gesteigerten Unsprüchen des Spielplanes seinen Kachkollegen Rittig oft in verdienstlicher Weise; der Jugendliche Held Leo Bowacz eroberte sich langsam aber sicher seinen Olak in der Gunft des Dublikums: der Beldenvater Bans Werder, trop regen Chrgeizes und fleißes zumeist wie alle ausgesprochen norddeutschen Kräfte — ein fremder Teil im Ganzen verbleibend; endlich der vielseitige Schauspieler und Sanger Mority Maluschinsty, gleichfalls ein Brunner, der das seit dem Tode Otts verwaiste fach der "grande utilitée" zu bekleiden berufen war; für kleinere Rollen wurden außerdem die Sängerin Migi 21 esca, die Schauspielerin Bilde Sieghart (beide Brünner Kinder), ferner Marianne Schönberger und Roland Huppert auf die die Welt bedeutenden Bretter gestellt.

... - ...ter: aurwies, ericbien der Mufikroman "Couife" von reier (24. februar), der mit feiner Paris -- ne he: umerem Publitum bereits mehr Berftandnis w meternen frangöfischen Opern früherer Jahre fand. Die Mahermnenigenen und die Mufenfrönung auf und gantenteter Details, die nur die folge einer J' Turiden peinlichen Dorbereitung durch F Mairdorff und Kapellmeister Deit sein = la ver fomie frau Detl und herr Mechler bern vortreffliche Leistungen, so daß der . er weit nachhaltigerer Erfolg als sogar an der weite Opernneuheit Strauß (7. Mai), Die zeitraubende Arbereitung, die ihr zuteil ward, das alle erfassende Interesse, das sie wachrief. La Linzende Darftellung, die fie erfuhr, machte ... nitlerischen Höhepunkte der Saison, sondern meden Befähigungsnachweise unseres Cheaters. . ... in der Citelrolle verstand es vortrefflich. Dichters nachzugehen, durch Befreiuna Perversität schuf sie eine Gestalt, deren wahre aufs tiefste ergriff. Herrlich klangen die , Siers Jochanaan: Wiedemann, und auch uner als Berodes schuf eine außerft charafteri-

Lauspiel brachte "Filia hospitalis" von hauer (10. September), das die beischme fand, Max Drevers, Die Siedzehnschme fand, Max Drevers, Die Siedzehnschme September), das durch stimmungsvolle Inschenswahre Darstellung durch frau Kanius fräulein Michalek (Erika), Herrn Bowacz Rittig (Schlettow) und Herrn Celler (Alte den Erfolg fand, der ihm anderwärts so oft 10 "Der Vogel im Käfig" von Stephan

und zwar letterer mit größerem Glüd als ersterer. Don den Einaftern "Das fest des St. Matern" von Ernft Welifch, "Der arme Marr" von B. Bahr und "Der goldene Schlüffel" von M. Bernftein (3. Marg) feffelten nur der erfte und lette. Der Einafterzoffus "Gegen den Strom" von 3. fürth (9. Upril) wurde als ftarte Calentprobe eines Neulings auf dramatischem Gebiete ebenso freundlich aufgenommen wie Sudermanns ftart theatralifdes "Blumenboot" (3. Mai), mit dem fraulein Michalet als Thea in rühmlicher Weise die fachgrenzen der Naiven durchbrach. Das Sensationsstück "Der Dieb" von B. Bernftein (5. Upril) übte auch hier ftarke Wirkung aus. Die Bauptleiftung jedoch auf dem Gebiete der Schauspielneuheiten bildete die Erftaufführung des zweiten Teiles von Boethes "fauft" in der Devrientichen Bearbeitung (30. Janner). Die meifterliche Infgenierung durch Direktor v. Mairdorff fowie die treffliche Befamtdarftellung, aus welcher Mephifto: Gerhard, Kauft: Rittig, Gretchen: Brubefc, Kaifer: Rede, Wagner: Teller, Baccalaureus: Bowacz, Pantalis: Rogall, Euphorion: Michalef und Belena: Lanius hervorragten, verschaffte dieser literarischen Cat einen für Brünn ungeahnten Erfolg.

Im Euftspiele mußten erft "Spagenliebe" von Louis Urtus, deutsch von frang Schreiber (7. Oftober) und "Das fleine Poftfräulein" von U. Capus (1. Dezember), beide nur mehr schwache Abdrude frangofischer Erfindungsgabe und Situationskomik, leife abfallen, ebe das Uniformstüd "Busarenfieber" von Kadelburg und Skowronek (25. Dezember) mit seinen wohlvorbereiteten Wort-, Requisitenund Szenenwigen lärmenden Lacherfolg fand. Der Einakter "Berbstgauber" von Presber, Musik von L. Stol3 (16. November) feffelte mehr durch schone Sprache und liebliche lyrische Stimmung als durch den Wert seines Vorwurfes. "Das Glashaus" von Oskar Blumenthal (10. Jänner) zeigte den geistvollen Dichter nicht auf gewohnter Böhe, "Die Hochzeitsreise" von Wolters (2. März) wirfte als angenehme Plauderei und "Das frühlingsfest" von Urmin Brunner, einem vielversprechenden Candsmanne, fand zwar in Gegenwart des Untors beifälligste Aufnahme (24. März), aber das uniorom Oublifum farma lionanda Cahon und Aroiben der

ergiebiakeit aufwies, erschien der Musikroman "Louise" von Charpentier (24. februar), der mit seiner Parisverherrlichung bei unserem Publikum bereits mehr Verständnis als die modernen französischen Opern früherer Jahre fand. Besonders die Näherinnenszenen und die Musenkrönung auf dem Montmartre boten Massenwirfungen und eine fülle künstlerisch durchgearbeiteter Details, die nur die folge einer bis aufs lette "J"-Cupfchen peinlichen Vorbereitung durch Direktor v. Mairdorff und Kapellmeifter Deit fein konnten. fraulein Nagel in der Citelrolle, Berr Bolgapfel als Julien sowie frau Denl und Berr Mechler als Elternpaar boten vortreffliche Leistungen, so daß der Neuheit hier ein weit nachhaltigerer Erfolg als sogar an der Wiener Bofover beschieden war. Die zweite Opernneuheit war "Salome" von R. Strauß (7. Mai). Die zeitraubende und mühevolle Vorbereitung, die ihr zuteil ward, das alle Bevölkerungsschichten erfassende Interesse, das sie machrief, und die geradezu glänzende Darstellung, die sie erfuhr, machte fie nicht blok zum künftlerischen Böbepunkte der Saison, sondern zu einem ruhmvollen Befähigungsnachweise unseres Theaters. Fräulein 27 a g e I in der Citelrolle verstand es vortrefflich, den Intentionen des Dichters nachzugehen, durch Befreiung von der üblichen Derversität schuf sie eine Gestalt, deren mabre Liebesleidenschaft aufs tiefste ergriff. Berrlich klangen die Gefänge des Bükers Jochanaan: Wiedemann, und auch hans Neubauer als Berodes schuf eine äußerst charakteris stische Gestalt. -

Das Schauspiel brachte "Filia hospitalis" von f. Wittenbauer (10. September), das die beifälligste Aufnahme fand, Max Dreyers, Die Siebzehnjährigen" (24. September), das durch stimmungsvolle Infzenierung und lebenswahre Darstellung durch Frau Canius (Annemarie), fräulein Michales (Erika), Herrn Bowacz (Frieder), Herrn Aittig (Schlettow) und Herrn Celler (Alte Schlettow) hier den Erfolg fand, der ihm anderwärts so oft versagt war und "Der Vogel im Käsig" von Stephan

und zwar letterer mit größerem Glud als erfterer. Don den Einaftern "Das fest des St. Matern" von Ernft Welifd. "Der arme Marr" von B. B a hr und "Der goldene Schlüffel" von M. Bernftein (3. Marg) feffelten nur der erfte und lette. Der Einafterzoflus "Gegen den Strom" von 3. fürt b (9. Upril) wurde als ftarke Talentprobe eines Neulings auf dramatischem Gebiete ebenso freundlich aufgenommen wie Sudermanns ftart theatralifdes "Blumenboot" (3. Mai), mit dem fraulein Michalet als Thea in rübmlicher Weise die fachgrengen der Maiven durchbrach. Das Sensationsstud "Der Dieb" von B. Bernftein (5. Upril) übte auch bier ftarte Wirkung aus. Die Bauptleiftung jedoch auf dem Gebiete der Schauspielneuheiten bildete die Erstaufführung des zweiten Teiles von Boethes "fauft" in der Devrientichen Bearbeitung (30. Jänner). Die meifterliche Infgenierung durch Direttor v. Maixdorff fowie die treffliche Befamtdarftellung, aus welcher Mephifto: Berhard, fauft: Rittig, Gretchen: Grubeich, Kaifer: Rede, Wagner: Celler, Baccalaureus: Bowacz, Pantalis: Rogall, Euphorion: Michalef und Belena: Lanius bervorragten, verschaffte diefer literarischen Cat einen für Brunn ungeahnten Erfolg.

Im guftfpiele mußten erft "Spatenliebe" von Louis Urtus, deutsch von frang Schreiber (7. Oftober) und "Das fleine Poftfraulein" von U. Capus (1. Dezember), beide nur mehr ichwache Abdrude frangofischer Erfindungsgabe und Situationskomik, leise abfallen, ebe das Uniformftud "Busarenfieber" von Kadelburg und Stowronet (25. Dezember) mit feinen wohlvorbereiteten Wort-, Requisitenund Szenenwigen lärmenden Sacherfolg fand. Der Einafter "Berbstganber" von Presber, Mufit von E. Stol3 (16. November) feffelte mehr durch schöne Sprache und liebliche lyrische Stimmung als durch den Wert seines Dorwurfes. "Das Glashaus" von Oskar Blumenthal (10. Jänner) zeigte den geiftvollen Dichter nicht auf gewohnter Bobe, "Die Hochzeitsreise" von Wolters (2. März) wirkte als angenehme Plauderei und "Das frühlingsfest" von Urmin Brunner, einem vielversprechenden Landsmanne, fand zwar in Gegenftimmte die alt-neue "Causend und eine Nacht" (18. September, eine von Ernst Reiterer aus "Königin Indigo" von Joh. Strauf eingerichtete Cang- und Ausstattungsoperette) die Kenner des Originals mehr wehmutig als beiter: "Der Pfiffitus" von Bertrand Sänger, Text von J. Sie gm und und frit Dlank (23. November) vereiniate den Dorjug eines geschickt gearbeiteten Textbuches ("Schach dem König" von Schaufert) und einer bühnenkundig aufgebauten Musik: "hugdietrichs Brautfahrt" von Riedeamus, Musik von Oskar Straus (26. Dezember) erhob fich durch ftilgemäße Abereinstimmung eines wikigen Märchenftoffes mit einer an auten Einfällen reichen, ungesucht leichten Operettenmusit und in trefflicher Darftellung durch fräulein Szakolczay als Hugdietrich, fraulein Carena als Belladonna, Herrn Swoboda als Cadislaus, fräulein Bolm als Mifi, Berrn Marifchta als Kaferlat und Berrn Miller als Drache zu einem vollen Erfolge. "Die kleinen Bausgeifter" von D. Krawani, Musik von Kurt Mey (19. Janner) wies bei manchen feinheiten noch zu wenig Vertrautheit mit den Erfordernissen moderner Operettentednif auf, wogegen "Künftlerblut" von E. E v s I e r (10. März) und "Madame Sherry" von H. felix (31. März) gewohnten Operettenbeifall fanden.

Auch eine Pantomime, "Sufanne im Bade" von B. Löwen feld erzielte in frischer, humorvoller Darftellung

(13. Upril) beifällige Aufnahme.

Das Schlierseer Gastspiel vermittelte endlich vier neue Volksstücke: "In der Sommerfrisch'n" von Rauch enseger und Dreher (4. Juni), "Die Zauberwurzel" von Hartl=Mytius (6.), "Der Chinakrieger" von Neuert und Cauris (7.) und "Sherlock Holmes im Gebirge" von Hartl=Mitius (8.), von denen das letztere den größten Beifall fand.

Unter den Neue in studierungen hatte die Oper "Samson und Dalila" mit Herrn Holzapfel und fräulein Petzl in den Citelrollen schönen Darstellungserfolg. Ein Ehrenabend war die Ausführung der liebenswürdigen Oper "Das goldene Kreuz" von J. Brüll, die zwanzig Jahre im Archiv geschlummert hatte. Ebenso Einsbesonderes Derdienst erwarb sich Direktor v. Maixdorff durch eine Aeuinszenierung und teilweise Ausstattung der "Meistersinger von Kürnberg".—Im Schauspiele gelang es Direktor v. Maixdorffersinger von Kürnberg".—Im Schauspiele gelang es Direktor v. Maixdorffersinger von Kürnberger Schauspiele Vorbereitung, stilgemäße und zumeist prächtige Ausstattung sowie gute Darstellung eine gewisse Massistersucht der Abonnenten zu dämpfen, sondern klassische Dorstellungen wurden sogar begehrt. "Medea" mit der Lanius in der Titelrolle, "Der Kausmann von Benedig", "Die Braut von Messinate", "Uriel Acosta", "Lauss" I. Teil, "Wilhelm Tell" und "Der eingebildete Kranke", sämtlich vollwertige Früchte Meininger Inszenierungskunst, wiesen nun nicht mehr nur auf den Galerien, sondern auch in den Logen und im Parterre ein teilnahmsvolles Publikum auf.

folgende Bäfte erschienen in dieser Spielzeit gum erftenmal auf unserer Bubne: Um 6. Oftober bot Bofopernfängerin frau Berta förfter- Cauterer unferem Publikum als Elfa in "Cohengrin" befonderen Genuß; der Bofopernfänger Beorg Maitl, deffen fünftlerischer Ruf durch die Salzburger Mogartfestspiele des vorangegangenen Sommers weite Verbreitung gefunden hatte, stellte sich am 20. Oktober mit der Citelrolle in "Hoffmanns Erzählungen", am 6. November als "Troubadour" und am 15. Dezember als "Postillion von Conjumeau" vor, das Publikum durch den süßen Schmelz seiner Stimme fesselnd; die Koloratursängerin der Wiener Hofoper Fräulein Grete forft holte sich am 14. März in "Craviata" ihren erften Brünner Bühnenerfola: Daula Udo, Mitalied der Weimarer Bofoper und Cochter unseres einstigen Heldentenors, benutte einen durch den Brand des dortigen Theaters veranlaften unfreiwilligen Urlaub und entzückte das Publikum durch ihren empfindungsvollen und dramatisch belebten Gesang sowie durch ihr ausdrucksvolles Spiel (26. februar "Cannhäuser", 1. März "fidelio"), fräulein Unna v. Kellersperg von der Wiener Volksoper (11. februar Gräfin in "Wildschütz"); hans Ne ubauer, unser einstiger Heldentenor, gastierte in den fünf "Salome"-Aufführungen (7., 11., 15., 20. und 26. Mai) sowie in "Siegfried" und "Götterdämmerung" (23. und 27. Mai), schöne Beweise aufsteigender Entwicklung, besonders in schauspielerischer Binficht erbringend. Zu interessanten Vergleichen forderten die Gastspiele der "schwedischen Nachtigall" Sigrid Urnoldson (22. September "Mignon", 25. "Traviata" und 27 Carmon" und har morifamilchen Machtigall" Thea Jene bewährte sich mit ihrer einschmeichelnden, künstlerisch vollendete Schulung aufweisenden Stimme und ihrer, jede Bübnenfiaur bis ins kleinfte Detail felbständig und in fich abaeichlossen darstellenden Schausvielkunft als auf voller Böbe stebende Künstlerin, diese bot das Bild einer bereits im Abfliege begriffenen einstigen Größe. Der Heldentenor des Drager Candestheaters Gottfried Kraufe gastierte (19. februar) als "Cohengrin" und (3. Upril) als "Cannbäuser". In der Operette gaftierten Betti Se i d I vom Cheater an der Wien (5. September Henry in "Opernball") und Willy Bauer vom Carltheater in Wien, der hier vor 23 Jahren seine Laufbahn begonnen batte (2. Oftober "Caufend und eine Nacht"): beide fanden freundliche Aufnahme. Auch eine Landsmännin, fraulein Steffi Normann (Nemec), bolte fic am 4. September als Carmen schmeichelhafte Unfmunterung feitens des Brünner Publikums.

and the second second section in the second second

Uls gute Bekannte begrüßten die Brünner am 6. Oktober gleichzeitig mit fran forfter-Lauterer Bern Schmedes als Cobenarin, am 5. Jänner allein als Sieafried: am 22. und 23. Dezember Adolf Sonnenthal, deffen reißendes Spiel in "Wann wir altern", "Die Cochter des Herrn fabrizius" und "Nathan der Weise" 72. Geburtstag, den er hier feierte, Lügen strafte; Boffchaufpieler Crefiler, der in feinem erften felbftandigen Gaftspiele als "Verwunschener Prinz" (6. Upril) alle guten Lachgeister des Bauses entfesselte: Kaing, der heuer nur ein einzigesmal und zwar mit seinem als Mufterleiftung bekannten "Romeo" 25. Upril erschien; Georg Reimers, der am 30. November mit seiner edlen, schönen Männlichkeit den "Kean" verklärte; Osfar Straus dirigierte am 26. Dezember die Erftaufführung seiner Operette "Bugdietrichs Brautfahrt"; Dr. Cyrolt stellte seinem unwiderstehlichen Briefträger Klemm in "Colos Vater" (z. februar) einen ebenso wirksamen Crusius in "Grofftadtluft" (6.) an die Seite; Unnie Dirkens rechtfertigte am 11. und 13. Oftober als "Luftige Witme" und "Schöne Helena" die Bezeichnungen "luftig" und "schön" vollauf; der königliche Sänger Karl Jörn, dessen männlich schöner Tenor und schwärmerischer Augenaufschlag am 9. De

(nachmittags und abends) und 17. Dezember der durch seine künstlerische Zurüchaltung so überaus wirksame Komiker C. W. Büller in den Schwänken "Der Raub der Sabinerinnen", "Charleys Cante", "Der Registrator auf Reisen" und "Im weißen Rößl". Zu einer Nachsaison vom 1. dis 9. Juni erschienen wieder nach siebenjähriger Pause die stets willkommenen Schlierse er mit ihrem unverwüstlichen Kaver Cerofalan der Spize (1. Juni "Jägerblut", 2. nachmittags "Prozenbauer", abends "'s Lieferl vom Schliersee", 3. "Ulmenrausch und Edelweiß", 4. "In der Sommerfrisch"n", 5. "Der Herrgottschnizer von Ummergau", 6. "Die Tauberwurzel", 7. "Der Chinakrieger", 8. "Sherloß Holmes im Gebirge", 9. nachmittags "Im Austragsstüberl", abends "Der

Umerifaseppl").

Bemerkenswerte Ereignisse dieser Spielzeit waren: Um 17. September gelangte jur feier des 100. Geburtstages Altmeifters h. Laube "Graf Effer" mit vorangebendem Prologe von Dr. Wilhelm & en zen, gesprochen von fraulein Duino, jur Aufführung. - Der 13. November brachte unserer Buhne ein gleichzeitig schmerzliches und bergliches Ereignis, den Ubschied der vielgefeierten Elfe Lippert, die sich für diesen Abschiedsabend die Lilli in f. v. Schönthans "Zirkusleute" gewählt batte. Die Künstlerin, Cochter des in den weitesten Theaterfreisen bekannten und geschätzten einstigen Burgtheatermitaliedes und jetigen Grager Regiffeurs und Schauspielers Josef Lippert, begann schon als Kind in vielversprechender Weise ihre Theaterlaufbahn. Nachdem sie mehrere Jahre in Braz in Kinderrollen und hierauf als Zweite Naive aufgetreten war, nahm fie Engagements in Klagenfurt, Würgburg und Reichenberg an und debütierte auf unserer Buhne am 10. und 11. Mai 1900 in "Renaiffance" und "haubenlerche" mit foldem Erfolge, daß fie fofort als Nachfolgerin der Paula UI m an n engagiert wurde. In den fechs Jahren ihrer Brünner Wirksamkeit hat sie ihr Calent und damit auch ihren Rollenkreis weit über die sonst einer Naiven gezogenen Grenzen hinaus erweitert und fich beim hiefigen Publifum eine Beliebtheit er= obert, mie sie nur monten nor ihr zuteil ward.

diesmal alle früheren Gunftbezeigungen ähnlicher Urt in den Schatten stellen zu wollen. Die Cheaterkommission batte an die Künstlerin ein Schreiben gerichtet, worin es hieß: "Mit Ibnen scheidet eine Künstlerin aus dem Verbande unseres Cheaters aus, die in reichem Make alle Boffnungen erfüllte. welche auf ihr bervorragendes Calent gesett worden find. Sie haben nicht allein in Ihrem engeren Berufsfache der Kunft auf das beste gedient, Ihre Individualität durchbrach die Schranken dieses faches und so wurden Sie vielfach aroken künstlerischen Aufgaben gerecht, die aukerhalb Ihres eigentlichen faches waren." — Zu Ehren des 60. Geburtstages unseres Landsmannes, des Komponisten Ignaz Brüll (geb. in Profinit 7. November 1846), wurde am 16. November die neueinstudierte Oper "Das goldene Kreuz" bei Unwesenheit des Komponisten gegeben. Es ist nicht ohne Interesse, zu erwähnen, daß die Cochter des Komponisten dieses Werk ihres Vaters erst in der biesigen Aufführung kennen lernte. — Am 21. November fand anläklich des ersten Codestages des früheren Direktors U. C. Le ch ner eine pietätvolle Crauerfeier statt. Im Vestibül hielten vormittags in Gegenwart geladener Gäste und der gangen Cheatergesellschaft Direktor v. Mairdorff. Regierungsrat Strzem cha und namens des "Dereines der Solomitglieder" Sekretär Bondi Würdigungsreden vor dem Bilde Lechners, zu deffen füßen Blumengewinde und Kränze niedergelegt wurden. Abends fand eine von Direktor v. Mairdorff genau nach den Intentionen seines Dorgängers geleitete Aufführung von "Sommernachtstraum" statt, bekanntlich Lechners lettes Regiewerk. Um die Aufführung desselben in der Besetzung des Vorjahres zu ermöglichen, gaftierte fraulein Lippert in der Rolle des Pud. — Um 2. Februar wurde C. Coft a s 75. Geburtstag mit einer Aufführung von "Bruder Martin", am 5. Mai die 25. Aufführung von Le hars "Lustige Witwe" mit allen Ehren, die einem so feltenen Zugftude gutommen, gefeiert.

The second secon

Die Hauptereignisse dieser Spielzeit bildeten jedoch die erste Gesamtaufführung des Goetheschen "faust" in der Devrientschen Bearbeitung "in zwei Cagewerken" und die ersten "Maifestspiele". Die Aufführung heider Teile faust" Kräfte, durch langwieriges, gewissenhaftes Studium, unermüdliche Proben und nahezu einwandfreie Ausstattung unter Direktor v. Maixdorfs Seitung einen Erfolg zeitigte, der alle Erwartungen übertraf. Wer hätte es je für möglich gehalten, daß "Faust" I. Teil binnen Monatsfrist fün fmal und später noch zweim al vor ausverkaustem Hause gegeben werden konnte, ohne daß noch alle Einlaß Heischenden befriedigt wurden! Und auch der zweite, szenisch und darstellerisch weit schwieriger faßbare Teil vermochte fünf überfüllte Häuser zu erzielen—eine Leistung, die ebenso unserem begeisterungsfähigen Publikum wie der trefslichen Darstellung zu hoher Ehre gereicht. Es soll aber nicht verschwiegen werden, daß die einführenden öffentlichen "Faust"-Vorträge des Schriftstellers Dr. K. H. Strobl dem Werke den Boden wohl vorbereitet hatten.

Much die Maifeftspiele, eine hoffentlich bleibende, an gablreichen Bubnen bereits bewährte Einführung, am Schluffe des Spieliahres die früchte einer fostematischen Schulung des Ensembles gleichsam gur Dollreife gu bringen, fanden unfere Bubne auf voller Bobe. Bur Einleitung der Maifeftfpiele murde "Salome" von R. Strauf gewählt, jene Oper, die in Ofterreich, Deutschland, frankreich, England, ja sogar in der Meuen Welt die Gemüter erregte und mit der unsere Buhne wieder der Resideng voraneilte. Die Aufnahme, die "Salome" hier fand, mar eine beispiellose. Trot doppelt erhöhter Eintrittspreise waren die geplanten vier Aufführungen schon Wochen porber ausverkauft, fo daß noch eine Matinee zugegeben werden mußte. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die von Direftor v. Mairdorff und Kapellmeifter Deit glangend berausgebrachte Neubeit mit der Nagel als Salome, Neubaner als Berodes, Wiedemann als Jochanaan, Petl als Berodias, Bolzapfel als Narraboth, Bolm als Page, Cramer als Jude und einem auf 75 Mann verftärften Orchefter — darunter gablreiche funftbegeisterte Berren aus der Intelligenz der Brünner Bevölkerung - beim Dublikum sofort jene verständnisvolle, begeifterte Unfnahme fand, die fie fich an anderen Orten erft nach wieder bolten Aufführungen erdieserstünstlerischen Großtat den Boden vorbereitet. Bezeichnend für die Crefslichkeit der hiesigen "Salome"-Aufführung ist der Umstand, daß Fräulein Nagel, Herr Asch ner, Herr Holzen pfel und Herr Wiedemann n für das Wiener Gesamtsgastspiel des Breslauer Cheaterdirektors Dr. Cowe engagiert wurden und auch auf Wiener Boden unser Institut zu Ehren brachten.

Im Rahmen der Maifestspiele wurde außerdem "Der Ring des Nibelungen" gegeben, dem das verstärkte Orchester

zu einer hier noch nicht erreichten Weihe verhalf.

So bezeichnete denn der letzte Monat des fünfundzwanzigsten Jahres einen Höhepunkt der künstlerischen Darbietungen unseres Stadttheaters, der den weitgebendsten Unforderungen entspricht, einen erfreulichen Ausblick auf weitere Fortentwicklung gestattet und die Hoffnung auf Erhaltung

des mühselig Errungenen rechtfertigt.

Der Schluß des Spieljahres brachte ein großes Abschiednehmen: 14 erste Kräfte heimsten vom Publitum den Tribut
größerer oder geringerer Beliebtheit in form von Kränzen,
Buketten und anderen Geschenken, Beifallsbezeigungen u. dgl.
ein. Zu denjenigen, die den Brünnern zumeist ans Herz gewachsen zu sein schienen, gehörten fräulein Carena, fräulein
holm, fräulein Kornar, fräulein Nagel, herr Gerhard, herr hutter, herr Mechler, herr Rittig,
herr Wernert und herr Kapellmeister Stolz.

Die Lifte der Abgehenden lautete:

```
fräulein Carena (Candestheater in Prag); fräulein Holm (Hofoper Berlin); fräulein Kornar (Hoftheater in Karlsruhe); fräulein Karlsruhe); fräulein Nagel (Hoftheater in Coburg); Herr Egem; Herr Grüner (Sandestheater Berlin); Herr Grüner (Candestheater in Prag); Herr Hirfch; Herr Mitter; Herr Kirfch; Herr Mechler; Kandestheater in Orag); Herr Rittig (Candestant in Orag);
```

PERSONALE DES SPIELJAHRES 1882/83. Christians Jalena Tency Walder Gessnez teinap

### Schluß.

So hat denn unser stolzer Musenbau die ersten fünfundswanzig Jahre seines Bestandes zurückgelegt. Der ganze unsentwegt aussteigende Entwicklungsgang deutscher Schauspielskunst in diesen fünfundzwanzig Jahren, all ihr Wirken und Schaffen auf dramatischem und musikalischem Gebiete, all ihre Wandlungen, Formen, Ziele und Mittel zu deren Erreichung spiegeln sich in der Geschichte des Brünner Stadttheaters wieder. Desgleichen aber auch der ganze Entwicklungsgang der Hand in Hand mit den Erzeugnissen der Dichts und

Confunft fortschreitenden Infgenierungsfunft.

Schon im Cheater am Krantmarfte und im Interimstheater batte Dr. frandel fich als Regiffeur besonders dadurch bervorgetan, daß er die Darfteller immer mehr vom Spiele gegen das Publikum und vom Heraustreten aus dem allgemeinen Rahmen ab- und zu einem natürlichen Spiele mitund gegeneinander und dadurch ju einer ichonen Gefamtwirkung hinlenkte. Und diefes Pringip übertrug er nun gunachft auch auf die neue Bubne. Die neuen frangofischen Stude, die auf der deutschen Bubne immer gablreicher Eingang fanden (Sardon, Dumas u. a.) stellten an die Schauspieler bezüglich des Konversationstones und salonmäkigen ungezwungenen Lebens und Bewegens auf der Bubne weitaus größere Unforderungen als der bisherige Spielplan. Dag auch unfer Theater mit Erfolg in diese Bahn einlenke, war nunmehr das Streben frandels, der dabei von feinem Regiffent Steinar aufs fraftigfte unterftunt murde. Während bei Direktor & randel diefes Streben nach Matürlichkeit bald auch gur Entwidlung belebender und abwechslungsreicher Gruppenbilder (3. B. Berichtsfrene in "Wintermarchen") führte, lag intensiveres Hervortreten schauspielerischer Betätigung auch in der Oper anbahnte. Aber auch neuinsgenierte ältere Werke wie "Josef und seine Brüder", "Alida" u. a. wurden durch die ausmerksame Behandlung der Gruppenbilder neu belebt.

Direktor Krüger konnte in seiner kaum einjährigen Cätigkeit zum weiteren Fortschreiten auf dem einmal be-

tretenen Wege nur wenig beitragen.

Für eine fördersame Entwicklung der glücklich eingeschlagenen Richtung sorgte hingegen Direktor Stengel mit seinen Regisseuren Viktor Wachtell und Amand Pohler. Vorstellungen wie die Opern "Romeo und Julie" und "Othello", die Jahrhundertseier von "Don Juan", das Schauspiel "Die Karolinger", ferner das Ballett "Die Puppensee" u. a. weisen bereits eine hohe Entwicklungsstuse unserer Bühne auf dem Gebiete des Ausstatungswessens wesens auf.

Direktor Baumann war mit Erfolg bemüht, besonders durch glänzende Opernvorstellungen für die weitere szenische Entwicklung unserer Bühne zu sorgen. Er war es, der mit prächtig inszenierten Erstaufführungen von "Rienzi", "Walküre", "Die Meistersinger" und "Cristan und Isolde" sür die wahrhaft künstlerische Ausgestaltung des Wagnerspielplanes Sorge trug. Auch andere Opernaufführungen wie z. B. der Mozartzyklus 1890/91, "Die drei Pintos" usw. verrieten Baumanns hervorragende Besähigung als fortschrittlicher Opernregisseur. Daß Schau- und Kustspiel auf der Bahn moderner Inszenierung vorwärts schritten, dafür sorgten der neue Regisseur Raeder sowie Pohler mit der ersten "Wallenstein"-Crilogie, "Heimat" usw.

Eine wesentliche förderung erhielt die künstlerische Ausgestaltung der Szene unter Direktor Am an. Er selbst trat hierbei mit einer der Bedeutung der Werke entsprechenden, trefslichen Inszenierung der einzelnen Abende des "Ring des Nibelungen", "Cegende der heiligen Elisabeth", "Heimchen Manon" u. a. verdienstlich auf. Durch seine trefsliche

und "Geisha", "Madame Sans-Gene", "Morituri", "Hannele", "Die versunkene Glocke" u. v. a. bewiesen seine seltene, den Intentionen des Dichters nachgehende feinfühligkeit in bezug auf stilgemäße, stimmungsvolle Ausschmückung der Bühne.

In der Ura Lechner rang vornehmlich im regitierenden Benre die neue Losung "Intime Wirfung", "Stimmungsmalerei" nach Beltung. Diefer neuen Richtung fam Lech ners Sinn für fein abgetonte fgenische Ausgestaltung febr entgegen. Damit ging die notwendig gewordene Umgestaltung des Spielplanes Hand in Hand. So hatte der Sommer 1903 unserem Cheater unter Ceitung des neuen Bubneninspektors Karl Reinhardt die bei dem fo rafch wechfelnden Repertoire schier unentbebrlich gewordene Probebühne beschert, gleichzeitig die Bauptbühne von den veralteten, einengenden Kuliffenwagen befreit und dafür mit geschloffenen Wänden und Dekorationen ausgestattet. Die gerien 1905 dienten gur Berftellung einer Drebbühne, deren Größenverhaltniffe allerdings einer Erweiterung harren. Zahlreiche Neuheiten und Neuinfgenierungen aller Spielgattungen der Ura Lechner, wie "fedora", "figaros Hochzeit", "Werther", "Samfon und Dalila", "Bohême", "Hoffmanns Erzählungen", "Opernball", "Mutter Erde", "Probekandidat", "Flachsmann als Erzieher", "Nacht-afyl", "Maria von Magdala" und "Sommernachtstraum" erzielten vornehmlich infolge des harmonischen Ineinandergreifens stimmungsvoller Darftellung und Szenerie tiefe Wirfung. Don den Regisseuren Lechners vermochte Moris auf dem Bebiete der Oper, Baller auf dem modern "naturalistischen" ("Sodoms Ende", "Johannisfeuer", "Jugend") und endlich Schreiner auf dem flaffischen Bebiete (Schillerzyflus ufm.) dem Spielplane im gleichen Streben mit Lechner und im Sinne ihrer eigenen fünftlerifchen Individualität zeitgemäße Richtung und Einrichtung zu geben.

Direktor v. Maigdorff endlich als Regisseur vereinigte nun die bereits vorgefundene, auf senische, dekorative und kostümliche Wirkungen hinzielende Regierichtung mit der Heranziehung einer zu künstlerischer Mitwirkung geeigneten Belebtheit der Massen. Mit Hilfe des Schauspiele "Die Strecke", in welchem nebst den schönen Stimmungsschilderungen und Bühnenbildern besonders die mächtig gesteigerte Streikszene des letzten Aktes mitreißend wirkte. Diesem folgte "Der Kausmann von Benedig", "Don Juan", "Faust" erster und zweiter Teil, "Salome" usw.

Unsere Bühne hat sich also bis zum heutigen Cage alle Errungenschaften der letzten fünfundzwanzig Jahre auf dem Gebiete der Regieführung: Natürliche Spiel- und Sprechweise, Sinn für Gruppenentwickung, Deforations-, Beleuchtungs- und Kostümtechnik, Erzielung künstlerischer Massenwirkungen usw. zu eigen gemacht. Dieses überwiegen eines vornehmen künstlerischen Standpunktes erfordert naturgemäß größere pekuniäre Auswendungen als durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können. Denn während die durchschnittlichen Monatseinnahmen von 39.656 Kronen im ersten Jahre bis auf 53.320 Kronen stiegen, erhöhten sich beispielsweise:

Gagenetat von 20.000 K auf 39.680 K Cageskosten<sup>1</sup>) von 5.718 K auf 10.380 K Unschaffungen von 3.350 K auf 5.930 K Beleuchtung von 1.450 K auf 2.940 K monatlich.

Die Einnahmen stiegen also ungefähr um 34%, die Ausgaben um 100% und die Differenz zwischen diesen beiden Prozentsätzen ergibt — das Defizit.

Dieses Desizit soll aber kein Schreckgespenst sein! Ist heute überhaupt kein aus öffentlichen Mitteln erhaltenes Kunstinstitut, das auf diese Bezeichnung Unspruch erhebt, imstande, seine Aufgaben ohne erheblichen Juschuß zu lösen, um wie viel weniger das Cheater einer national bedrohten und bekämpften Stadt, das schon darum mit anderem Maßstabe zu messen ist, das ganz andere Aufgaben zu erfüllen und mit ganz anderen Mitteln zu erreichen hat, als etwa ein zunächst aus Gelderwerb abzielendes Privatunternehmen. Dazu kommt, daß in den letzten Jahren zahlreiche Vorstellungen volksbildender Bestimmung, Schüler- und Arbeitervorstellungen, in den Spielplan Eingang gefunden, und daß sich die Notwendigkeit

stets höher werdenden Ausgaben steht jedoch eine nur wenig steigerungsfähige Einnahmsmöglichkeit gegenüber, da ja unser Theater bis auf einige geringfügige Anderungen heute noch mit gleichen Eintrittspreisen wie vor fünfundzwanzig Jahren rechnen muß, so daß die Deckung eines allfälligen Desizits eigentlich als eine vorgesehene naturgemäße Subvention erscheint.

Eine Zusammenstellung der Subventionen einiger Städte, die ungefähr denselben künstlerischen Rang wie Brünn einnehmen, wird die Beitragsleistung unserer Stadt im richtigen Lichte erscheinen lassen. Die auf die Brünner Verhältnisse berechnete Subvention in barem, an Beheizung, Beleuchtung, Gagenzuschuß usw. beträgt in Liegnit (60.000 Einwohner) 46.000 K, Bern (70.000 Einwohner) 47.750 K, Metz (80.000 Einwohner) 48.000 K, Augsburg (94.000 Einwohner) 79.500 K, Regensburg (49.000 Einwohner) 100.000 K, Heidelberg (50.000 Einwohner) 105.300 K, Mainz (90.000 Einwohner) 110.200 K, Straßburg (167.000 Einwohner) 182.000 K und Prag (400.000 Einwohner) 200.000 K.

Auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, leistet Brünn (mit seinen 118.000 Einwohnern zu dem Desizit von 45.000 K im Spieljahre 1905/06) 0·41, Prag 0·5, Bern 0·68, Graz und Meh 0·73, Liegnih 0·76, Augsburg 0·85, Straßburg 1·08, Mainz 1·22, Regensburg 2, Heidelberg 2·1 K.

Aus diesen Tiffern ergibt sich, daß das Brünner Theater in diesem Belange keine allzu hohen Anforderungen an den

Stadtfädel ftellt.

Eine ziffermäßige Zusammenstellung der fünftlerischen Leiftungen unseres Theaters ergibt folgendes Bild:

Die gefprochene Spielgattung (A) verhält sich zur musikalischen (B) wie folgt: A. 4946 Aufführ. 1031 verschiedener St. von 455 Dichtern

B. 4032 Aufführ. 331 verschiedener St. von 132 Komponister 3us. 8978 Aufführ. 1362 verschiedener St. von 587 Autoren.

Don den 8978 Aufführungen dieser fünfundzwanzig Jahre erstrecken sich 1075 rezifierende und 1408 musikalische aufammer

In welcher Weise das nationale Element in unserem Spielplane zur Geltung kam, erhellt aus folgender Zusammenstellung:

Don den 1362 aufgeführten Stücken gehören 858 gesprochene und 243 musikalische, zusammen 1101, der deutschen, 182 gesprochene und 107 musikalische, zusammen 261, der fremdsländischen Literatur an; das Derhältnis der deutschen zu den fremden Stücken ist also ungefähr wie 15:4.

Von den 587 Autoren, die in den fünfundzwanzig Jahren zum Worte gelangten, gehören 362 Dichter und 92 Komponisten, zusammen 454, zur deutschen, 93 Dichter und 40 Komponisten, zusammen 133, fremden Nationen an; das Verhältnis der deutschen zu den fremden Autoren ist also ungefähr wie 25:7.

Man sieht also, wiewohl unsere Zühne sogar dem Ehrgeize eines Heinrich Laube, "einem fremden Cheaterbesucher in seinem Spielplane die Perlen der Literatur aller Kulturvölken zu können", jederzeit gerecht wurde, bleibt doch die Pflege der deutschen Dicht und Conkunst ihre erste Ausgabe. Und es ist nicht ohne Bedeutung für die Beurteilung der künstlerischen Leistungen unserer Bühne, daß unter den dramatischen Dichtern Friedrich Schiller (184), unter den Condichtern A. Wagner mit seinen Musikoramen (328) und Johann Strauß mit seinen Operetten (312) die höchsten Ausstlützungsziffern erreichten.

So darf denn heute tatfächlich unsere Bühne mit Stolz und Genugtuung von ihrer schönen Höhe zurücklicken auf den Weg, den sie bis nun erklommen hat. Diel Förderung und viel Wohlwollen ist ihr auf diesem dornenvollen und mühseligen Ausstiege zuteil geworden. Die Gemeinde, der es ja nicht ganz leicht war, das System der Eigenregie anzunehmen und aufrechtzuerhalten, war sich doch jederzeit ihrer Pslicht bewust, kein Opfer scheuen zu dürfen, um unserem Kunstinstitute die notwendige Tebenskraft zu behalten. Auch an Ausmunterung und Anerkennung seitens des Publikums und der Presse hat es nicht gesehlt und wenn auch in diesen fünfundzwanzig Jahren hie und da trübe Stunden vorkamen, wenn auch zeitweilig

## Uphabetisches Verzeichnis aller aufgeführten Dichter und Komponisten nebst ihren Werken.

### A. Dichter.

Elias 2, Karneval 2. Adler Leo.: Buch Biob 3. Allbert: Aprilichers 1. Allthof: Pagliacci-Parodie 3. Ungely: Don Sieben die Baklichfte 3. Unno: Die beiden Reichenmüller 13. Unnungio: Die tote Stadt 1, Unonym: Ursena Daginoff 1. Unthony : Nigerls Reife nach Paris 3. Unthony und Maurer: Dummer Mugust 1. Ungengruber: Brave Leut vom Grund 2, Doppelfelbftmord 3, G'wiffenswurm 4, Beimg'funden 4, Band und Berg 3, Jungferngift 2, Kreugelichreiber 6, Der ledige Bof 3, Meineidbauer 11, Pfarrer von Kirchfeld 25, Cruzige 2, Dierte Gebot 11. Arfen: Am Spieltisch des Lebens 2. Urtus: Spakenliebe 1. Unernheimer: Große Leidenschaft Karriere 1, Kofetterie 2, Lügenbrücke 2. Ungier: Baus fourchambault 2, Pelifan 1. Ungier und Sandeau: Goldprobe 2. Uyrer: Chrlich Badin 5. Bahr: Urmer Marr 1, Juana 2, Star 7, Wienerinnen 4. Baneville: Gringoire 5. Bauer: Wiener Stadt in Wort und Bild 3. Beverlein: Zapfenftreich 14. Bauernfeld: Alte p. Berge 1. Aus Bierhaum: Stella und Antonie 4.

Abler fr.: freiheit 2, Prophet | Baumann: Derfprechen hinterm Berd 13. Baumberg: Liebesheirat 3. Bavard: Dicomte v. Cétorières 2. Beer-Bofmann: Der Graf von Charolais 3. Bendel: Werkmeifter 2. Bendiener: Richter 3, Strede 6. Benedir: Ufchenbrodel 6, Dienftboten 3, Dottor Wefpe 2, Giferfüchtigen 2, Befängnis 2, Bochzeitsreife 5, Luftfpiel 6, Lügen 2, Neujahrsnacht 2, Relegierten Studenten 6, Sorglosen 2, Störenfried 5, Detter 4, Zärtliche Dermandten 15. Berg: Un der blauen Donau 1, Ofarrersföchin 3. Berg und Kalisch: Einer von unsere Leut' 4. Bergen: Mord in der Kohlmeffergaffe 2, Ungeschliffener Diamant Dorlesung bei der Bausmeifterin 4. Berla: Drei Paar Schuhe 12, Durchgegangene Weiber 4, Zigeuner 6. Bernstein B.: Dieb 5. Bernstein M.: Blau 5, Coeurdame 2, Mein neuer But 17, Maddentraum 1, Der goldene Schlüffel 1. Berthold: Er hat etwas vergessen 4. Berton: Didier 1. Berton und Simon: Unonyme

Briefe 4, Zaza 6.

Goldbauer 2, Grille 12, Kind des Glücks 11, Mutter und Sohn 3, Pfeffer-Köfel 1, Rosa und Rössden 2, Waise von Cowood 12. Bisson: Schlaswageninspektor 8, Der selige Coupinel 3.

Biffon und Carré: Ministerial-

direftor 5.

Bisson und Mars: O diese Schwies germütter 9.

Bittner: Eulenspiegel als Schnipfer 2, Leichte Person 3.

Björnson: Falissement 4, Neuvermählten 3, Aberunsere Kraft I. 5, II. 4.

Blum: Erziehungsresultate 2.

Blum und Coche: Md. Mongodin 6,

Mervoje franen 4.

Blumenthal: falsche Heilige 4, fee Caprice 2, Glashaus 5, Gräfin frihi 3, Große Glocke 8, Probepfeil 15, Prolog 1, Schwur der Crene 5, Cropfen Gift 9, Wann wir altern 4, Zaungast 3, Das zweite Gesicht 9.

Blumenthal und Bernftein: Mat-

thias Gollinger 3.

Blumenthal und Kadelburg: Als ich wiederkam 6, Auf der Sonnenfeite 2, Blinde Passagier 6, Großstadtlust 25, Hans Hudebein 6, Im weißen Rößl 26, Mauerblümchen 7, Orientreise 5, Schwarze Schleier 3, Strengen Herren 6, Twei Wappen 8.

Blumenthal und Pasqué: frau

Denus 7.

Böhm: Mur 2 Bläschen 2.

Bondi: Frau Holle 9, Gestiefelte Kater 5, Prologe 2, Causend und eine Nacht 7.

Bonn: familienbande 2, Kiwito 1. Borée: Hänsl und Gretel-Parodie 1.

Bogenhard: Sherlof Holmes 1. Bracco: Ghismonda 4, Untren 6.

Brüll und Rosen: Pantoffel 3. Brunner: Frühlingsfest 1.

Buchbinder: Dritte Estadron 1, Er und seine Schwester 7, Heiratsschwindler 4.

Buchbinder und Reiner: Heirat auf Orobe 3.

Burdhard: Bürgermeisterwahl 3 Katherl 2.

Brunett: Der fleine Cord 6.

Bufch: Schneeweißchen und Rofentot 2.

Busnach, Gastinean und Tola: Cotschläger 1.

Byron: Manfred 1.

Calderon: Ceben ein Traum 4, Richter von Jalamea 9, Zwei Eifen im feuer 4.

Capus: Glüd 4, Kleine Postfräulein 2, Leontinens Chemänner 2.

Carro: Burgruine 6.

Cavalotti: Pephtas Tochter I. Chambers: Cyrannei der Tränen 2. Chiavacci und Krenn: Frau Sopherl vom Naschmarkt 3.

Chriftiernfon: Dolly 4.

Cop-Marlet: Hochzeitslied von Lugos 3.

Coppé: Geigenmacher von Cremona 2, Streif der Schmiede 2. Costa: Bligmädel 17, Bruder Martin 18, Ihr Korporal 14.

Cofta und Jacobson: Mann im Monde 13.

Costa und Schweighofer: Wiener Beten 1.

Courteline: Gemütlicher Kommiffar 4, Sein Geldbrief 2.

Dahn: Prolog 1.

Daudet: Hindernis 3, Rampf ums Dasein 2.

Daudet und Belot: Fromont jun. und Risler sen. 3.

Davis: Heiratsnest 17, Jakobs= leiter 4, Katakomben 12.

Drever: Großmama 3, In Behand- | lung 5, Probekandidat 8, Siebzehnjährigen 4. Dreyfuß: Unter vier Ungen 4. Dumanoir und Keranion: Eine weint, die andre lacht 2. Dumas jun.: Alfons 5, Denife 6, francillon 10, fremde 2, Kameliendame 9, Pringeffin von Bagdad 6, Dater und Sohn 1. Dumas und d'Urtois: fall Clemenceau 12. Dumas sen.: Kean 6. Ebner-Efchenbach: Um Ende 1. Echegaray: Galeotto 5. Elmar: Kaifer Josef im Dolle 5. Elz: Er ist nicht eifersüchtig 10. Engel: Unsflug ins Sittliche 2, Aber den Waffern 4. d'Ennery und Cormon: Die beiden Waisen 6. d'Ennery und Malian: Marianne, das Weib aus dem Volke 3. d'Ennery und Jules Derne: Reife um die Erde 5. Erdmann und Chatrian: Rankan 5. Ernft: flachsmann als Erzieher 13, Berechtigfeit 4, Jugend von bente 4. Kaber: Ewige Liebe 5. feld: Capferes Schneiderlein 3. feldmann: Dreißigfter November 2, Sohn auf Reisen 1. feith Dr.: Prolog 1. feuillet: Juliette 3, Derarmter Edelmann 3, Weißes Haar 2. ferdeau: Dame von Maxime 4, Herzogin Crevette 6. Findeisen: Der Herr von Perlacher 1. und Zappert: Sein findeisen Spezi 2. Kischer und Jarno: Aschermittwoch 4, Rabenvat 5. flamm: Rekrutierung in Kräh-

minfel 1.

frevtaa: Brautfahrt 1. Graf Waldemar 6, Journalisten 20, Valentine 3. friedrich: Er muß aufs Cand 2, Befangenen der Farin 2, Bansden von Buchenau 1, Unverbofft 1. fritsch Dr.: Beimkehr 2. fürth Dr.: Begen den Strom 2. Kulda: Jugendfreunde 4, Kameraden 4. Masterade 6, Robinsons Eiland 4, Sklavin 3, Calisman 5, Wilde Jagd 4, Unter vier Ungen 1. Zeche 1, Zwillingsschwester 10. Ganahofer und Brociner: Bochzeit von Valeni 14. Ganabofer und Neuert: Berrgottichniger von Ummergan 10, Prozekhansl 3. Bettke und Engel: Im fegefeuer 5. Bettfe und Leon: Deteftiv 7. Giacoso: Sündige Liebe 1. Girardin: But 1, Lady Cartuffe 5. Gobbins: Lethe 3. Börlik: Eine vollkommene fran 11. Borner: Ufchenbrodel 15, Dornröschen 13, Geadelter Kaufmann 3, Kleine Erzählung ohne Namen 3, Kleine Daumling 1, Schneewittchen 19. Boethe: Clavigo 3, Egmont 20, Sanft I. 18, Sauft II. 5, Geichwister 10, Göt v. Berlichingen 7, Iphigenie 7, Corquato Casso 1, Dorspiel auf dem Cheater 2. Goldhann: Um Rande des Ubgrundes 3, Candrichter von Urban 4, Cief im Gebirge 2, Ein verkanntes Herz 4, Prolog 2. Goldoni: Diener zweier Herren z, Mirandolina 1. Gorfi: Nachtasyl 6. Bottschall: Pitt und for 4. Brandisan. I'm Klanier & Rate

Freund und Mannstädt:

Nacht 8.

Colle

9, Sappho 16, Traum ein Leben 10, Treuer Diener 2, Weh dem, der lügt 6.

Grofmann: Dogel im Kafia 3. Brun: Die lette fahrt 1.

Buntber E .: Leibargt 4, Max und Morit 11.

Bunther M .: Durch die Karten 4. Bunther M. und L .: Der neue

Stiftsarat 5. Butmann: Ludwig der Große 1. Butfow: Königsleutnant 14, Uriel Afosta 14, Urbild des Cartuffe 2, Jopf und Schwert 1.

E. G.: Bafenichreder 4.

Badlander: Bebeimer Maent Magnetische Kuren 1. Baffner: Therefe Krones 7. Balbe: Jugend 7, Mutter Erde 5,

Strom 1. Halm 211.: frühlingswende 3. Balm fr.: fechter von Ravenna 9.

Sohn der Wildnis 6, Wildfener

Balm R .: 3m Dorgimmer Seiner Erzelleng 3.

Bamelin: fabrifant 2. Hampel: Lüge 2.

Hartleben: Abschied vom Regiment 3, Chrenwort 4, Lore 2, Rojenmontag 14, Sittliche forderung 3. Bartl-Mytius: Protenbauer Sherlot Bolmes im Bebirge 1, Sauberwurzel 1.

Haupt: Wie Klein Elfe das Chriftfind fuchen ging 5.

Bauptmann: Urmer Beinrich 3, Biberpelz 5, College Crampton 1, Einfame Menfchen I, Suhrmann Benichel 6, Bannele 3, Derfunfene Glode 11, Weber 2.

Bawel: Beimfehr 2.

Bebbel: Gyges und fein Ring 3,

und der Liebe Wellen 12, Medea | Bell: Bofmeifter in taufend Angften 1. Memoiren des Teufels 3. Benle: Durch die Intendang 10, Erbonfel 3.

> Bennequin: Durchgebrannt 1. Benneguin und Duval: Sein Doppelgänger 6.

> Bennequin und Milland: Sili 3, Papas Traum 4.

> Bennequin und Najac: Cherchez la femme 2.

> Benrion: Deutschmeister in Brunn 2, 3m Ciergarten 3, Bobe Bafte 1.

Benriot: Untersuchung 3. Bensler: Schwiegerväter 2.

Bensler-Buber: Teufelsmuble am Wienerberg 3.

Schiller und Lotte I, Bengen: Prolog 1. Bermann: Der Berr Befandte 2. Bert: König Renées Tochter 1.

Bergl: flüchtling 1, Was wird man fagen 2.

Bevermanns: Hoffnung 7, Kettenalieder 4.

Bevie: Ehrenschulden 2, Bans Lange 4, 3m Bunde der Dritte 1, Maria von Magdala 6, Prinzeffin Safca 2, Unter Brüdern 1, Wahrheit 2.

Billern: Bever-Wally 4. Birfch: Auserwählter 4, 3m himmelreich 2, Leben 2.

Birfcberger und Kraak: Bodfpriinge 8.

Birichel: Bajadere 6. Birfchfeld: Ugnes Jordan 1, Mütter 4, Mebeneinander 3.

Bochfeld: fluch der bofen Cat 2. Bobenmarkt: Ein Dater, der feine Cochter liebt 1.

Holpein: Er experimentiert 1. Holtey: Hans Jürge 2, Lorbeer baum und Bettelftab 2, Wiener in Daris 1.

Indith i Maria Maadalena 2, Holz und Jerschke: Traumulus 3.

Bopp: Dr. faufts Bauskäppchen 6, Butmacher und Strumpfwirter 2. Borft und Stein: Grade Michel 2. Strohwitmer 4, Wahre Liebe ift das nicht 3. Ibfen: Gespenster 4, Bedda Gabler 4, Kronprätendenten 4, Nordische Beerfahrt 2, Nora 7, Stüten der Befellichaft 2, Dollsfeind 4, Wildente 1, Wenn wir Coten ermachen 1. Iffland: Bageftolgen 2. Jacobson: Mastenball 1, Zum Einfiedler 3. Jacobson und Zappert: Ein gemachter Mann 3. Jacoby uno Lippschüt: Refemanns Rheinfahrt 1. Jaffé: Bild des Signorelli 7. Jantich: Kaifer Josef und Schufterstochter 4. Jokay: Goldmenich 2. Jordan: Durchs Ohr 9. Juin und flerg: Servus Berr Stutzerl 3. Radelburg: familie Schimet 2, Kamilientag 6, In Zivil 19, Weg gur Bölle 5. Kadelburg und Stowronet: Bufarenfieber 10. Kaifer: frau Wirtin 3, Jagdabenteuer 2, Monch und Soldat 3, Posse als Medizin 1. Karlweiß: Bruder Hans 3, Goldene Bergen 6, Grobes Bemd 13, Kleine Mann 4, Das liebe 3ch 5. Kirsch: Gruß aus alter Zeit 1, But Beil 1, 3m frührot der freiheit 1, Mach 250 Jahren 3, Schweden por Brunn 2, Prologe 15. Klaar: Wer schimpft, der tauft 5. Klaeger: Präsident 2. Klapp: Rojenfrang und Güldenftern 9. Mausmann und Brentano: 211freds Briefe 5. Klein: Benie 1. Kleift: Katchen von Beilbronn 8, Oulan Calculation

Lieber Ontel 2, Papageno 4, Sie weiß etwas 5, Cochter Belials 4, Treulose Obilippine 4. Koehler: Chefafia 3. Köniaswinter: Sie bat ihr Berz entdedt 4. Körner: Ariny 3. Koefting: Chriftof Kolumbus 2. Kohlrausch: Literatenfehde 2. Kolbe: Nothelfer 1. Koppel-Ellfeld: Die [panifche Wand 3. Kohebue: Die beiden Klingsberg 2, Berade Weg der befte 4, Schneider fips 2. Unglücklichen 2. Kraak: Kilometerfresser 5. Kraat und Meal: Bochtourift 5. Kraak und Stobiker: Mamselle Courbillon 5. die Krafnigg: Dor der Scheidung 2. Krawani: Fata Morgana 1. Krenn und Lindau: Urmes Mädel 26, Heißes Blut 12, Nasses Abenteuer 2. Kreker: Millionenbauer 2. Krone: Deter in der Fremde 2. Krug: Ceni 1. Kußl: Vergnügen zu betrügen z. Cabiche: Edgars Kammermädchen 3, Kernpunkt 1. Sabiche und Delacour: Erlauben Sie, gnädige frau 3. Labiche und Duru: Unsere Samstage 2. Lange: Die stillen Stuben 1. Der Gevatter von der Strake 1, Vereinsschwester 6, Derfolgte Unschuld 3, Dom Bundesschießen i, Wo ift denn's Kind? 4, Wort an den Minister 2. Canamann: Bartel Curaser 5. Untleß 2, Korporal Gertrud Stöhr 2. L'Arronge: Annas Craum 1, Com-

pagnon 8, Doftor Klaus 26.

Hasemanns Cöchter 25, Haus Conei 4, Colos Vater 9, Mein

Ceopold 20, Wolt. Frauen 6,

Laube: Boje Jungen 5, Cato von | Melbourne: Ruf einer frau 3, Eisen 3, Graf Effer 17, Karlsfculer 10, Monaldeschi 1, Pring friedrich 5, Mach Mitternacht 3, Statthalter von Bengalen 2.

Laufs: Ein toller Einfall 5.

Laufs und Jacoby: Der groke Komet 2, Penfion Schöller 18, Ungläubige Thomas 6.

Laufs und Kraag: Logenbrüder 7. Leon: Bebildete Menfchen 10, Grüne Bücher 3, Liebe Kinder 5. Seffing: Emilia Galotti 12, Minna v. Barnhelm 11, Nathan der

Weise 8.

Lichtenfeldt: Baberfeldtreiben 1. Lindau C .: Gute Partie 1.

Lindan D .: Beiden Leonoren 17, Erfola 8, Berr im Baufe 5, Maria und Magdalena 6, Nacht und Morgen 5, Sonne 2, So ich dir 3, Schatten 2.

Lindau D. und Lubliner: frau Sufanne 3.

form: Bergensichlüffel 2.

Lothar: Königsidyll 6. Lubliner: Die von Kleewig 1, fünfte Rad 5, Jour fig 5, Kritischer Cag

1, Lieben feinde 5. Ludwig: Erbförfter 3, Maffabaer 1. Endwig I .: Rezept gegen Schwiegermütter 4.

Luge: Othellos Erfolg 1.

Maar: Poldis Weihnacht 2. Maeterlind: Monna Danna 9. 5 Mannftadt und Cofta: Walgerfonig 5.

Mannstädt und Unthony: Stabstrompeter 11.

Mariot: familie 2.

Mars und Keroul: Einquartierung 2.

Marichner: Mozart 1.

Mauthner E .: Während der Borfe 2. Mauthner M.: Reife in Mars 2.

Meilbac: 21ttaché 4.

Schwieriger fall 1.

Melesville: Wahn und Wahnfinn 1. Melesville und Duvevrier: Michel Derrin 2.

Mels: Beines junge Leiden 4.

Mercier: Effiabandler 1.

Merimee, Roddag und Dan Dyf: Mateo falkone 1.

Meyerfeld und Berla: Eine mit Calent 5.

Meyer-förfter: 211t-Beidelberg 16. Mirbeau: Beidaft ift Beidaft 4. Moineaux: Caub muß er fein 6.

Molière: Eingebildete Kranke 12. Beigige 6, Tartuffe 9.

Moreto: Donna Diana 6.

Morlander: Theatralischer Unfinn 2. Morre: Glückfelige 4, Mullerl 16. Mosenthal: Deborah 6, Sonnwend-

hof 6, Dolfslied 3.

Mofer: Bibliothefar 24, Bureaufrat 3, Bojar 1, Hypochonder 12, Kandels Gardinenpredigten 6, Leibrente 4, Lebemann 4, Reif-Reiflingen 4, Stiftungsfest 13, Salontiroler 3, Sflave 1, Ultimo 16, Unfrant 1, Deilchenfreffer 24. Mofer und Droft: Kleine Migver-

ftandniffe 8, Kranke familie 4. Mofer und Girndt: Mit Dergnügen 10, Sternschnuppe 2.

Mofer und Lubliner: Blud bei frauen 2.

Moser und Misch: Fraulein Frau 4, Sechster Sinn 10.

Mofer und Schönthan: Krieg im frieden 20, Unfere frauen 6. Moser und Crotha: Militärfromm

Müller Ba.: Blumen des Todes 4, Brand der Eitelkeiten 4, Miege= tat 4, Troubadour 4.

Müller Bu.: Abelaide 6, Duft 1, Delikater Unftrag 5, 3m Wartefalon I. Klaffe 5, Onfel Mofes 1, Don Stufe au Stufe 10.

Nestroy: Eulenspiegel 2. Frühere | Orehauser: Bansmurft 5. Derhältniffe 6, flüchtling 3, Bebildeter Baustnecht 1, Blud, Migbrauch und Rudfebr 1, Jux 11, Lumpaci 29, Mädel aus der Dorftadt 6, Magerl und Bandidub 1, Schlimme Buben 9, Cannbauserparodie 5, Critichtratich 1, Calisman 2, Umfonst 9, Derhängnisvolle fajdingsnacht 2, Wirrwarr 4, Zerriffene 3, Swolf Madden in Uniform 1. Neuert und Marm. Schmidt: Im Austraasstüberl 3, Schlaaring 1, Umerikaseppl 1. Meuert und Ob. Cauris: Chinafrieger 1. Meumann: Caffe Cee 3. Neumann-Hofer: Kollegen 2. Miffel: Zauberin am Stein 3. Mordmann: Befallene Engel 5, Liebe 3, Ubergabligen 3. Defteren: Domitian 3.

Oborn: Brüder von St. Bernhard 7. Ohnet: Grafin Sarah 4, Büttenbesitzer 45, Sergius Panin 2. Olden: 3lfe 5, Kluge Kathe 4, Offizielle fran 4.

Pailleron: Maus 4, Spatfommer 2, Welt in der man fich langweilt 13, Zündende gunte 4. Daulton und Blumenthal: Niobe 6. Penn: Theaterblut 2, Prologe 3. Derron: Blinde Liebe 1. Philippi fe.: Advotat 2, Um fenfter 3, Dornenweg 3, Dunfles Tor 2, Erbe 10, Boldener Käfig 4, Großes Licht 5, Belfer 4, Wohltäter der Menschheit 5. Philippi J .: 's Kaiferlied 3. Dianta: Derlobt 5. Ploet: Dermunichene Pring 7.

Oresber: Berbstranber 3. Pserhofer: flitterwochen 4. Dutlin: Badefuren 1, Rolf Bernot 2. Spielt nicht mit dem feuer 1. Schwert des Damofles 11. U. D.: frau im Bause 1. **R**acine: Uthalia 3.

Radler: Berr v. Unaftmeier 3. Unfere Gufti 1. Raeder: Aladin und die Wunderlampe 3, Robert und Bertram 17. Raimund: Alpenkönig und Men-

schenfeind 15, Bauer als Millionär 20, Verschwender 35. Randolf: Dottor Robin 1.

Raucheneager: Unsgestokene Jägerblut 7, Schatzgraber i. Rauchenegger und Dreber: In der Sommerfrische 1.

Ranchenegger und Mang: Umerifaseppl 3.

Raupach: Müller und sein Kind 16, Schule des Cebens 2.

Raymond und Gastyne: barinnen 3.

Redwik: Obilippine Welser 4. Roberts: Satisfattion 3.

Rosée U.: Musteraatte 1.

Rosegger: Um Cage des Gerichts 5. Rofen: Defizit 5, Engel 2, Größenwahn 5, Halbe Dichter 2, Haben 2, Knopf 2, Mamas Augen 3, Mächsten Bausfrau 6, Ø diese Mädden 5, O diefe Manner 11. Schwere Zeiten 3, Schutgeift 2, Schlechter Mensch 1.

Rosmer: Königskinder 4. Rostand: Cyrano 9. Rovetta: Unehrlichen 2. Rowley: Glückspilze 2.

Saar: Cempefta 1. Tras Evien 5. dame Sans Gene 17, Marcelle 1, Moderne Kleinstädter 4, Odette 7, Chermidor 3.

Sardou und Najac: Cyprienne 27.

Schad: Difaner 2.

Schaehler-Perafini: Sein Pringegden 5.

Schaufert: Schach dem König 2. Schief: Literaturzigenner 1. Schier: Lumpenball 10.

Schilder: Normalmensch 1.

Schiller: Braut von Messina 12, Don Carlos 21, Demetrius 6, Liesko 9, Jungfrau von Orleans 15, Kabale und Liebe 16, Lied von der Glode 5, Maria Stuart 16, Piccolomini 4, Räuber 27, Wallensteins Lager 3, Wallensteins Cod 15, Wilhelm Cell 26.

Schlefinger: Baftfpiel 2.

Schmid v. Herm.: Zwiderwurzen 7. Schmid v. Herm. und Meuert Hans: Ulmenrausch und Edelweiß3,'s Lieserl vom Schliersee 4, Georgithaler 1.

Schmid Co: Leibalte 2.

Schneider f.: Erfte Befte 3, Meine Bande 1.

Schneider L.: Kurmärker und Piccarde 2, Sie ist wahnsinnig 3. Schnitzler: Abschiedssouper 4, Frau mit dem Dolche 6, Gefährtin 3, Grüner Kakadu 3, Lebendige Stunden 8, Lette Masken 7, Liebelei 10, Literatur 12, Parazelsus 3, Ceja 9, Zwischenspiel 1.

Schönthan fr.: Cornelius Voß 11, Drei Erlebnisse 14, Goldenes Buch 5, Goldene Spinne 6, Klein Dorrit 6, Lehtes Wort 14, Roderich Heller 8, Schwaben-

Schönherr: Bildidniger 1.

ftreich 19, Spaten 2, Firfus-

Schönthan fr. und P.: frau Direktor Striefe 3, Gelobtes

Schönthan fr. und Koppel-Ellfeld: Comtesse Guderl 19, florio und flavio 5, Goldene Eva 15, Helgas Hochzeit 1, Renaissance 11.

Sconthan fr. und Schlicht:

3m bunten Rod 9.

Schönthan P.: Klavierlehrer 3. Schröder: Studenten n. Lühower 1. Schrottenbach: Der Herr Gemeinderat 4.

Schultz: Schlange 1.

parra 2.

Schwayer: Sittennote 2. Schwellach: Orolog 1.

Scribe: Feenhände 7, Feiner Diplomat 1, Glas Wasser 9, Pelva 2. Scribe und Legouvé: Abrienne Lecouvreur 3, Frauenkampf 4, Erzählungen der Königin von Na-

Shaw: Fran Barrens Gewerbe 4.
Shakespeare: Untonins und Kleopatra 3, Bezähmte Widerspenstige
11, Hamlet 11, Julius Casar 7,
Kaufmann von Denedig 20, König Heinrich V. 1, König Kear 3,
König Richard III. 3, Macbeth 6,
Othello 6, Romeo und Julie 19,
Sommernachtstraum 17, Sturm
4, Cimon von Uthen 2, Viel Kärm
um nichts 5, Wintermärchen 8.
Skowronek: Urgentinische Ernte 2,

Stille Wache 1. Sobotfa: Schen por dem Minister 5.

Sophofles: Untigone 2.

Stahl: Tilli 12. Stein und Heller: Die von Hochfattel 5.

Stephany: Ulma Mater 4. Stobiter: Cifelotte 6.

Stoflaska: Gefühnt 1, Goldener Boden 2, Heinzelmännchen 2, Sündige Ceute 2, Weiße Jahne 1.

Strat: Blane Brief 3. Strindberg: Gläubiger 1, Dater 1. Sudermann: Blumenboot 4, Ehre

9, Sodoms Ende 7, Stein unter Steinen 5. Sturmaeselle Softa-Sudratta - Dobl: Vasantasena 4. Caube: Gipsfigur 4, **Seichtes** Cnd 2. Celler: Elfte Bebot 4. Ceweles: Ring des Polyfrates 6. Chalbot: Kleiniakeit 2. Chalbot und Unthony: Alter Ballodri 4. Choma: Cotalbabn 2. Chomas: Charleys Cante 14. Chun-Waldstein: Maskenball 1. Copfer: Pariser Caugenichts 9, Rosenmüller und finke 12. Cowsta: Michael Kohlhaas 1. Creptow: Unfer Doftor 2. Criefch: Endlich allein 2, Begenmeister 2, Nige 3, Ottille 1. Crotha: Hofgunst 8. Crotha und freund: Liebesprobe 4. Chechow: Bar 3, Beiratsantrag 2. Mbland: Normannischer Brauch 1. Dalabregue: Muftergatte 1. Dalabreaue und Benneguin: Coralie und Cie. 9, Plat den frauen! 2. Deber: Lutti 8. Dega: König und Bauer 1. Viered: Uuf Befehl Seiner Hoheit 3. Discher: Schlimme Saat 2. Doß: Alexandra 3, Eva 8, Neue Zeit 2, Schuldig 2, Zwischen awei Bergen 5. Wallner: Der dritte Knopf 2, Madamme Eduard 4. Walther: Papas Ungen 1. Walther und Stein: Berren Söhne

6, Luftspielfirma 3, Opferlamm 4, Soldaten 3. Wartenburg: Schauspieler des Kaifers 6. Wedefind: Kammerfänger 2. Welisch: Keft des St. Matern 4. Werkmann: Kreuzweastürmer 3. Liebesfünden 1. Werther: Krieasplan 3. Wichert: Post festum 1. Wilbrandt: Urria und Messalina 3. Bernhard Ceng 1, Graf von Hammerstein 7, Jugendliebe 15, Maler 7, Cochter des Herrn fabrizius 6. Unterftaatsfetretär 7. Wilde: Ein idealer Gatte 4. Wildenbruch: Haubenlerche 12, Karolinger 4. Wilhelmi: Einer muß heiraten 1. Wilken: Bopfenrats Erben 2. Wilmuth: Prolog 1. Wimmer: Gigerln von Wien 13. Windhopp: Prinzessin von Japan 3. Winterfeld: Wenn frauen weinen 3. Wittenbauer: Orivatdozent 7, Filia hospitalis 4. Wittmann und Berzl: Wilddiebe 12. Wolf D.: Große Gebeimnis 5. Wolff P. U.: Prezioja 8. Wolters: Sein Alibi 2, Hochzeitsreise 2. Wolters und Königsbrunn-Schaupp: Hochzeitstag 2. Wolzogen und Schumann: Kinder der Erzelleng 4. Wrede: Pflicht 1. Xanrof und Chancel: Prinzgemahl 4. Zell: Bochzeit des Reservisten 5, Kindsfrau 7, Novize 4.

" Fatastato 7.

### B. Komponisten.

Beer: Strife der Schmiede 3. Beethoven: fidelio 42. Bellini: Norma 7, Nachtwandlerin 4. Bendl: Liebesbazillus 3. Berenyi: Band 5. Berte: Karneval in Denedig 6, Millionenbraut 6. Biget: Carmen 55, Djamileh 4. Boieldien: Rotfappchen 3, Weife Dame 9. Brandl: Comen Ermachen 10. Brull: Bringoir 5, Goldenes Kreus 5. Buongiorno: Maddenherz 5. Carré: Der verlorene Sohn 3. Charpentier: Louise 5. Cornelius: Barbier von Bagdad 4.

Czibulfa: Glüdsritter 6, Pfingsten in Florenz 8. Delibes: Coppelia 11, König hat's aefaat 8.

Dellinger: Kapitan Fracassa 4, Chansonette 5, Don Cesar 31, St. Cyr 3.

Donizetti: Belifar 3, favoritin 2, Lucia 20, Lucrezia 6, Regimentstochter 11.

Doft: Ullranda 2.

Epster: Bruder Straubinger 13, Künstlerblut 5, Schützenliest 13, Pufferl 6.

felig: Madame Sherry 7.

Ferron: Krofodil 4, Paradies 4,

floderer: fernando 2.

flotow: Indra 5, Martha 35, Stradella 16, Pas de deux 3.

forster: Rose von Pontevedra 3. Genée: Nanon 19, Seekadett 15. Giordano: fedora 7.

Glud: Urmida 4, Orpheus und Eurydice 7.

Soet: Der Widerfpenftigen Sah-

Goldmark: Gög von Berlichingen 5, Heimchen am Herd 21, Königin von Saba 25. Balevy: Blig 2, Judin 38.

Held: Schwalben 3.

Bellmesberger: Rififi 4, Deilchenmadel 12.

Berbert: Tauberer vom Mil 6.

Herold: Zampa 6.

Herve: Mamfelle Nitouche 14. Heuberger: Baby 4, Ihre Ezzellenz 11. Opernball 28.

Hoguet—Schmiedel: Robert und Bertrand 5.

Bopp: Morilla 4.

Hoven: Abenteuer Karls XII. 5. Hummel: Mara 2.

Humperdind: Hänfl und Gretl 35, Beirat wider Willen 3.

Jarno: Richter von Falamea 2. Jones: Geisha 36, San Coy 9.

Kaiser: Derschleiert 2. Kayser: Hezenlied 3, Rodenstein 2. Kerker: Schöne von New York 6. Kienzl: Evangelimann 29, Heil-

mar 3.

Kobler: Grüne Oftern 2. Koschat: Um Wörthersee 5. Kretschmer: Folkunger 3. Kreuher: Nachtlagervon Granada21.

Secocq: Angot 12, Giroflé 20, Hundert Jungfrauen 5, Kleiner Berzog 12.

Sehar: Göttergatte 6, Jupheirat 5, Lustige Witwe 25, Rasilbinder 27, Catjana 4, Wiener Frauen 24. Ceoncavallo: Baja330 46.

Liszt: Legende der heiligen Elifabeth 9.

Coewenfeld: Susanne im Bade 2. Corhing: Opernprobe 4, Undine 32, Waffenschmied 24, Wildschütz 13,

Far und Simmermann 23. Mader: Garnifonsmädel 6. Maillart: Glödlein des Exemiten 20.

Marschner: Hans Heiling 12, Templer und Judin 2, Dampyr 3. Mascagni: Cavalleria 72, Freund

frit 6, Sanetto 4.

rah 10, Bugenotten 49, Prophet | Saint-Saëns: [Samfon und Da-35. Robert der Ceufel 17.

Millöder: Upajune 20, Urmer Jonathan 55, Bettelftudent 74, feldprediger 17, Gafparone 40, Jungfran von Belleville 17, Sieben Schwaben 12, Sonntagsfind 9, Dizeadmiral 19, Verwunschenes Schloff 39.

Mozart: Bastien und Bastienne 4, Cosi fan tutti 5, Don Juan 26. Entführung aus dem Serail 4 Bartnerin aus Liebe 1, Bochzeit des figaro 28, Idomenaus 1,

Maurische Crauermusit 1, Citus 1, Fauberflöte 32.

Mraczek: Glaserner Pantoffel 2. Miller-Norden: figaro bei Bof 3.

Nekler: Rattenfänger von Hameln 6. Crompeter von Sädingen 45. Neumann: Pumpmajor 4.

Nicolai: Lustigen Weiber von Windfor 29.

Oelschlägel: Schelm von Bergen 3. Offenbach: Blanbart 5, Chemann vor der Cur 6, fortunios Liebeslied 5, Frighen und Lieschen 6, Großbergogin von Berolftein 7, Banni weint, Banfi lacht 10, Hoffmanns Erzählungen 31, Orpheus in der Unterwelt 29, Prinzessin v. Crapezunt 25, Pariser Leben 11, Monsieur und Madame Denis 2, Salon Pizelberger 5, Schone Belena 35, Urlaub nach dem Sapfenstreich 2, Saubergeige 14, Zwei arme Blinde 6.

Perfall: Junker Beinz 5.

Planquette: Gloden von Corneville 30, Rip-Rip 7.

Puccini: Boheme 6, Tosca 6. Radlegger: Don Sieben die Bak-

lichfte 5.

Reinhardt: Der liebe Schatz 7, Sil-Res Mädel 19.

Reller: Ballfest 4.

lila 8.

....

Schubert: Bäuslicher Krieg 5, Dier-

jährige Posten 3. Selby: Wetterbauschen 5.

Soucoup: Sündige Liebe 2. Spinelli: A basso porto 5.

Spohr: Jessonda 2. Sullivan: Mitado 41.

Suppe: Ufritareise 4, Boccaccio 48, Donna Juanita 27, fatinika 25, flotte Bursche 25, Gascogner 6, Leichte Cavallerie 7, Modell 9, Penfionat 14, Schone Galathee 27, Zehn Madchen und kein Mann 11.

Steinmann: Obantafien im Bremer

Ratsfeller 5. Stern: Beiratsautomat 5, 306

Galeano 3. Stoll: Martifind 4.

Stola: Manöverliebe 5.

Straffer und Weinzierl: Page Krit 3, Schwiegerpapa 3,

Straus: Die lustiaen Nibelungen 6. Bugdietrichs Brautfahrt 7.

Strank Johann: Caglioftro 4, Carneval in Rom 10, fledermans 85, Suffiger Krieg 28, Nacht in Denedig 28, Pring Methusalem 17, Spigentuch der Königin 8, Cansend und eine Nacht 7, Waldmeifter 20, Wiener Blut 11, Zigeunerbaron 86.

Strauk Josef nnd Reiterer: frühlingsluft 23.

Strauß Richard: Salome 5.

**C**aund: Wunderfnabe 7.

Chieme: falicher Bacchus 8, Bupfende freier 5.

Chomas: Mianon 23.

Cicorner: Um Meeresarunde 7.

Umlauft: Evanthia 2. Darney: Kanchons Leier 5, Kleinen Schäfchen 6.

Verdi: Aida 56, Ernani 5, Masten-

Verzeichnis aller aufgeführten Dichter und Komponissen nach der Aufführungszahl nebst der Anzahl ihrer aufgeführten Stücke.

#### A. Dichter.

Je imal: Albert Carl, d'Annunzio, Anonym, Anthony und Maurer, Artus, Berton, Borée, Bozenhard, Brunner, Busnach und Gastineau, Byron, Cavalotti, Costa und Schweighofer, Dahn, Ebner-Eschenbach, Feith Dr. M., Findetsen, Forst, Giacoso, Gutmann v., Grün, Hennequin, Herb, Holben, Kolpein, Hopfen, Jacoby und Sippschit, Klein, Kolbe, Krawani, Krug, Kußt, Cange, Lichtenfeldt, Lindau C., Luke, Marschner W., Melesville, Mercier, Merimee-Roddaz-Dandyt, Najac, Neuert und Cauris, Perron, Pollaczes Dr., Potter, Randolf, Rauchenegger und Dreher, Rosee, Saar, Sand George, Schid Eug., Schilder Dr., Schönherr, Schröder, Schulk, Schwellach, Chun-Waldstein Gräfin, Cowsta, Uhland, Dalabrègue, Dega, Walther O., Wickert, Wilhelmi, Wilmuth (Vaduschet), Wrede

Friedrich fürft;

į

からない けいけいべるい

'n

.

POR STANK

je 2mal: Arfen Klaus (1), Augier und Sandeau (1), Bayard (1), Bendel (1), Brennert (1), Böhm (1), Blum (1), Busch (1), Chambers (1), Dorn (1), Dumanoir und Keranion (1), Sindeisen und Fappert (1), Frisch Dr. W. (1), Fürth (1), Goldoni (2), Granichstätten (1), Hadländer (2), Hamelin (1), Hampel (1), Hawel (1), Hennequin und Najac (1), Hensler (1), Henzen (2), Hermann (1), Hochfeld (1), Isläager (1), Kösting (1), Kohlrausch (1), Krezer (1), Kraßnig (1), Krone (1), Labiche und Duru (1), Corm (1), Maar (1), Mariot (1), Mariot (1), Mariot (1), Mauther Ed. (1), Molfer und Eubliner (1), Neumann-Hoser (1), Morsänder (1), Molfer und Eubliner (1), Schausert (1), Schwerin (1), Schlesinger (1), Schwerin (1), Schlesinger (1), Schwerin (1), Schlesinger (2), Chalbot (1), Choma (1), Creptow (1), Ophoeles (1), Wilfen (1), Wolters und Königsbrunn-Haup (1); je 3mal: Adler L. (1), Augher (1), Augely (1), Augier (2), Anthony (1), Bauer-Hofmann (1),

Meumann (1), Mifl (1), Defteren van (1), Philippi 3. (1), Pohler (3), Pohl und Wilfen (1), Presber (1), Racine (1), Raymond und Gaftyne (1), Rauchenegger und Mang (1), Roberts (1), Stowronef (2), Schönthan D. (1), Strat (1), Viered (1), Werkmann (2), Werther (1), Wind-

hopp (1), Winterfeld (1);

je 4mal: Berthold (1), Bierbaum (1), Berg (2), Berg und Kalifch (1), Chriftiernson (1), Coppe (2), Dreyfuß (1), Frandel (1), 3. G. (1), Gottschall (1), Grandjean (2), Günther M. (1), Bell (2), Billern (1), Homburg (1), Honoré (1), Jacobson (2), Jantsch (1), Königswinter (1), Cabiche (2), Ludwig I. (1), Ludwig (2), Meilhac (1), Melbourn (2), Mels (1), Mirbeau (1), Assmüller (1), Pferhofer (1), Radler (2), Redwig (1), Rosmer (1), Schneider (2), Schrottenbach (1), Shaw (1), Stephany (1), Sudratta-Pohl (1), Teller (1), Chalbot und Unthony (1), Crotha und freund (1), Welisch (1), Wilde (1), Wolters (2), Wolzogen und Schumann (1), Xanrof und Chancel (1):

je 5mal: Ayrer Jacobus (1), Banville (1), Bernstein B. (1), Biffon und Carré (1), Bittner (2), Daudet (2), Echegaray (1), Elmar (1), d'Ennery und Jules Derne (1), Erdmann-Chatrian (1), faber (1), Betife und Engel (1), Gunther M. und L. (1), Bartl-Mitius (3), Baupt (1), Holtei (3), Klaar (1), Kraat (1), Kraat und Meal (1), Kraat und Stobiger (1), Klausmann und Brentano (1), Laufs (1), Lothar (1), Mannftadt und Cofta (1), Mayerfeld und Berla (1), Neuert und Schmid (3), Penn (4), Pianta (1), Prehaufer (1), Rosegger (1), Sachs B., (1), Schätzler-Perasini (1), Schneider L. (2), Sobotta (1), Stein und

Beller (1), Cichechow (2), Wolf D. (1):

je smal: Abler f. (3), Brentano und Keller (1), Burnett (1), Carro (1), Courteline (2), Drachmann (1), Dumas fen. (1), Engel G. (2), d'Ennery und Cormon (1), fournier (1), Girardin (2), Gorfi (1), Bennequin und Duval (1), Benrion (3), Birfchel (1), Moineaux (1), Moreto (1), Neuert (1), Paulton und Blumenthal (1), Stobitzer (1), Taube (2), Teweles (1), Wallner (2), Wartenburg (1);

je 7mal: Bergen (3), Blumenthal und Pasque (1), Burdhard (2), foerfter (1), friedrich (5), Bettte und Leon (2), Baffner (1), Beinemann (3), Hennequin und Millaud (2), Jaffé (1), Laufs und Kraak (1),

Ohorn (1), Ploet (1);

je 8mal: Brieux (1), Capus (3), feuillet (3), freund und Mannstädt (1), Birsch Hel. (3), Birschberger und Kraat (1), Birschfeld (3), Bopp (2), Schmid und Meuert (3), Stoflasta (5), Triefch (4), Trotha (1), Deber (1), Wolff P. U. (1);

je 9mal: Auernheimer (4), Bendiener (2), Biffon und Mars (1), Sifder und Jarno (2), Bebbel (4), Borft und Stein (3), Jordan (1), Kaifer fr. (4), Klapp (1), Langmann (3), Maeterlind (1), Rauchenegger (3), Rostand (1), Scribe und Legouve (3), Schmid H.v. (2), Schönthan und Schlicht (1):

je 10mal: Berton und Simon (2), Blum und Coché (2), Bracco (2), El3 (1), feydeau (2), Kadelburg und Stowronet (1), Kotebue (4), Schier (1);

je 11mal: Billbaud und Bennequin (1), Biffon (2), Görlit (1),

```
je 12mal: Brachvogel(2), Buchbinder (5), Dumas und d'Artois (1).
Mofer und Droft (2). Mofer und Girnot (2). Stabl (1). Wittmann
und Bergl (1):
     je 15mal: Unno (1). Baumann (1). Costa und Jacobson (1).
Sanghofer und Menert (2), Balbe (3), Benle (2), Olden (3), Wim-
mer (1);
     je 14mal: Bahr (4), Bernftein M. (5), Beverlein (1), Ganghofer
und Brociner (1), Goldbann (6), Lubliner (5), Mofer und Mifc (2),
Chomas Br. (1);
     je 15mal: Günther Le. (2), Mosenthal (6), Duklik (4):
     je 16mal: Björnson (4), Müller Bans (4), Walther und Stein (4),
Wildenbruch (2), Zell (5);
     je 17mal: Calderon (3), Canger (6), Meilbac und Balévy (6),
Mever-foerfter (1):
     je 18mal: Beld (2), Berje (7), L'Urronge und Mofer (1), Leon
(5). Raupach (2):
     19mal: Scribe (4);
     je 20mal: Dreyer (4), Morre (2), Raeder (2), Dof (5):
     je 21mal: Ernst (3), Cöpfer (2);
     je 25mal: Bondi (5), Kirich (20), Pailleron (4);
je 26mal: Hartleben (5), Kneifel (?), Laufs und Jacoby (5),
Moier und Schönthan (2):
     je 27mal: Halm fr. (3), Molière (3), Sardon und Najac (1);
     28mal: Müller Buao (5):
     29mal: Ibsen (9);
     30mal: freytag (4), Pohl (4);
     je 31mal: Bauernfeld (6), Berla (3), Guttow (4), Karlweik (5),
Leffing (3);
     je 32mal: Hauptmann (8), Kadelburg (4);
     53mal: Davis (3):
     38mal: Obilippi f. (9);
     je 39mal: Dumas jun. (?), f. und P. Schönthan (3);
     40mal: Krenn und Lindau (3):
     42mal: fulda (10);
     45mal: Bird-Pfeiffer (8);
    46mal: Laube (8);
     47mal: Wilbrandt (7):
     48mal: Lindau P. (8);
     je 49mal: Costa (3), Rosen (13):
     50mal Schönthan und Koppel-Ellfeld (5):
     51mal: Ohnet (3);
     54mal: Görner (6):
     66mal: Schnigler (11);
     67mal: Benedig (14);
     68mal: Blumenthal (12);
```

```
97mal: Sconthan f. (10);
     100mal: Blumenthal und Kadelburg (11);
     103mal: L'Urronge (9);
     105mal: Sudermann (12):
     116mal: Mofer (14):
     119mal: Shafefpeare (17);
     184mal: Schiller (13).
                 B. Opern, Balletts ufm.:
     Je 1mal: Beder (1), Wallner (1), Zois (1):
     je 2mal: Doft (1), floderer (1), Gottlieb (1), hummel (1),
Jarno (1), Kaifer (1), Kobler (1), Lowenfeld (1), Soucoup (1), Spohr
(1), Umlauft (1):
     je 3mal: Beer (1), Carré (1), forfter (1), Kretfcmer (1),
Mraczet (1), Perfall (1), Spinelli (1);
     je 4mal: Cornelius (1) Lebar (1), Reller (1), Weinberger (1),
Weiß (1);
     je 5mal: Berenyi (1), Buongiorno (1), Charpentier (1), Boven
(1), Hoguet und Schmiedel (1), Kayfer (2); Stern (1), Strauf Ri. (1);
     je smal: Herold (1), Mebul (1);
      je 7mal: Giordano (1), Göt (1), Cscbörner (1);
     ie 8mal: Saint-Saëns (1), Schubert (2);
     je 9mal: Lifzt (1), Wolf-Ferrari (2);
     je 10mal: Brüll (2), Steinmann (1)
     je 11mal: Bellini (2), Glud (2);
     je 12mal: Boieldieu (2), Puccini (2).
     je 13mal: Ubam (1), Chieme (2);
     17mal: Marichner (3):
     19mal: Délibes (2):
     je 20mal: Maillart (1), Maffenet (2);
     21mal: Kreuter (1);
     23mal: Chomas (1);
     ie 29mal: Nicolai (1), Offenbach (1);
     32mal: Kienal (2):
     37mal: 2luber (5);
     38mal: Humperdind (2);
     40mal: Halevy (2);
     je 42mal: Beethoven (1), Donizetti (5);
     46mal: Leoncavallo (1):
     47mal: Roffini (2);
     je 51mal: Goldmark (3), Negler (2);
     je 59mal: Bizet (2), flotow (4);
     64mal: Gounod (2);
     76mal: Weber (5);
     82mal: Mascagni (3);
     asmal: Lorging (5);
```

#### C. Operetten u. dgl.:

```
Je 2mal: Baas R., Dr. (1), Mey (1), Roger (1);
     je 3mal: Bendl (1), Beld (1), Meffager (1), Müller = Norden (1),
Delichlegel (1), Stern (1):
     je 4mal: Grünfeld (1), Bopp (1), Neumann (1), Stoll (1):
     je 5mal: Bayer (1), Kojchat (1), Radlegger (1), Sänger (1),
Selby (1), Stol3 (1), Zumpe (1);
     je 6mal: Berte (1), Berbert (1), Kerfer (1), Mader (1), Straffer
und Weinzierl (1):
     je 7mal: Banne (1), felig (1), Caund (1);
     8mal: 2fder (1);
     ie 10mal: Brandl (1), Zayt (2);
     11mal: Varney (2):
     13mal: Straus (2):
     je 14mal: Czibulfa (2), Berve (1);
     15mal: Undran (2);
     je 16mal: ferron (3), Bellmesberger (2);
     25mal: Strauf Jojef (1);
     26mal: Reinhardt (2);
     29mal: Müller 21d. jun. (3);
     54mal: Benée (2);
     je 37mal: Eysler (4), Planquette (2);
     je 41 mal: Sullivan (1):
     43mal: Dellinger (4), Beuberger (3);
     45mal: Jonas (2):
     47mal: Weinberger (6);
     49mal: Lecocq (4);
     53mal: Tiehrer (4);
     67mal: Teller (3);
     77mal: Lehar (5);
     175mal: Offenbach (17);
     203mal: Suppe (11);
     282mal: Milloder (10);
     312mal: Strauk 3. (11).
```

## Derzeichnis der Gafte.

In den 25 Jahren des neuen hauses traten folgende Gafte auf:

Je imal: Hermine Albrecht, Audolf Ander, Willy Bauer, Robert Berger, Sarah Bernhardt, Paul Blajel, Aleffandro Bonci, Alfred Boruttan, Udolf Bradel, Josefine Braunfels, Franz Broulik, Johanna Busta, Rudolf Christian, Comedie française, Teffi Deffau-Leeder, Undreas Dippl, Melanie Domenego, Kleine Olga Eisner, Jean felig, frieda felfer, Miti Bunther-fifcher, Mary v. flindt, Berta förfter-Lauterer, Grete forft, Ludmilla Gafton, Marie Gutheil-Schoder, Leo Beld, Wilhelm Beich, Elli Bonigsvald, Willibald Borwit, Pauline Ilma, Unna Judic, Emil Kaiser, Unna v. Kellersperg, Josef Klein, Bermine v. Krieften, Sili Sejo, Bubert Leuer, Elfe Lippert, Sucie Liffl, Daulina Lucca, Luife Meifilinger, Karl Meifter, Mary Mell, Bans Melms, Ladislans Mierzwinsty, Georg Müller, Leopold Natler, Siegmund Natiler, Mig Aifita, Steffi Normann, Umalie Nötel, Aurel Mowotny, Gifela Pahlen, Max Paulien, Karl Pfann, Roja Rainer, Paul Rehtopf, Jakob Schreiner, Kathi Senger-Bettacque, Betti Seidl. Georg Sieglit, Jrene Sironyi, Unna Slawif, Kurt Sommer, Rudolf Sommer, Stagno, August Stoll, Otto Thieme, Charlotte Tifchler, Thereje Tua, Olga Türk-Rhon, Louis Udo, Karl Weinberger, Engen Witte, Erm. Zacconi, C. M. v. Ziehrer.

Je 2mal: Auguste Wilbrandt-Bandius, Carlo Bohm, Dr. Otto Briefemeifter, Karl Butovics, Luigia Cerale, Paula Conrad-Schlentber, Paula Doenges, Thea Dorré, Ernft v. Dyf, Emilie fleury, Grete formes, Beinrich francer, Karl Godlewsty, Karl Grengg, Eugen Guffaliewicz, Urtur Gutmann, Miti Swereng-Gutmann, Bermine Baentjens, Josef Bagreiter, Audolf Belbach, Elife Bruby, Unton Jules, Hermine Jules, Karoline Klag, Regine Klein, Adrienne Kola, Emilie Krall, Ernft Kraus, Gottfried Krause, Diftor Kutschera, Gustav Maran, Julie Marberg, Allexander Matkowsky, Minnie Milton, Berta Morena, franz Naval, Bedwig Niemann-Raabe, Bermann Niffen, Bermine Nowi, franziska Prevofti, ferdinand Rathner, Josef Ritter, Merander Römpler, Berta Sandow, Ning Sandow, Marie Schleinzer, Coni Schlöger, Betti Schubert, Henriette Standthartner, Oskar Straus, Johann Strauß, Strindberg-Ensemble, Robert Sturm, Paula Uco, Georg Unger, Mary v. Dahfel, Kamilla Weigang, Max v. Weinzierl, Th. Weiß, helene Wiet, Gifela Wilke, Josefine Wimbod, Otto Witrofsky, Gufti Wittels, Charlotte Wolter, Josef Julkan.

Je smal: Werner Alberti, frances co d'Undrade, Sigrid Urnold=

Robertine, Emma Saurel, Unton Schott, Josef Siegmund, Karl Sommer, Verlorne Sohn-Ensemble, Edith Walker, Erika Wedekind.

Je 4mal: Josef Bayer, J. N. Bed, Cola Beeth, Theodor Bertram, Bianka Bianchi, Betti v. Bodlet, Paul Buls, Bürgertheater Wien, Couise v. Chrenstein, Ceone Fumagalli, Georgine Januschofsty, Berta Kienemund, Sophie Kollar, Julie Kopacsi, Fritz Krastel, Franz Cehar, Leopoldine Loider, Konrad Lowe, Karoline Medelsty, Josef Moser, Hanfi Alefe, Franz Pohiner, Jenni Aeingruber, Ferdinande Schmitt-lein, Karl Schönfeld, Kathi Schratt, Betti Stojan, Albin Swoboda, Otto Crefler, Stephanie Verge, Karl Wagner, Marie Wilt, 211. Woblmut.

Je 5mal: Desider Aranvi, Andi Beraer, Cherese Biedermann, Else Bland, Karl Blasel, Sophie David, Leopold Deutsch, Wenzel Dobsch, franzista Ellmenreich, Louise Kaulich, Ostar v. Lauppert, Ludwig Martinelli, Münchner Ensemble, Jatob Rawner, Bermann Winkelmann, Defider Zador.

Je smal: Oskar Braun, Kathi Frank, Marie Geistinger, Belene Hartmann, Laura Jona, Josef Josephy, Unna Kallina, Wilhelm Knaad, Lotte Kusmitich, Karl Meigner, Jika Palmay, Marie Pospifchil,

Bettina Rufini, Karl Sonntag, Josefine Wessely.

Je 7mal: Engelbert Abam, Alfred Druder, Ottilie Collin, Josef Bartl, Urnold Korff, Karl Lindan, Ed. Lunger, Bans Meubauer, Helene Odilon, Aofa Papier, Hans Potorny, Franz v. Reichenberg, Berta Stein, Sebastian Stelzer, Julius Stern, "Fran Denus", "Wiener Walzer", Cotte Witt.

Je 8mal: Minna Baviera, Karl Jörn, Gusti Fimmermann. Je 9mal: Gemma Bellincioni, fr. Haase, frih Schrödter. Je 10mal: Ugathe Barsescu, Selwa Kurz, J**os**ef Cewinsty,

fr. Mitterwurzer, Bugo Chimig, Karl v. Zesta.

Je 11mal: Theodor Reichmann, Erik Schmedes, Siegmund Steiner.

Je 12mal: Unni Dirkens, Stella Bohenfels, Robert v. Cenor, Adele Sandrod.

Je 13mal: Georg Reimers, Emmerich Robert, Karl Streitmann, Franz Tewele.

Je 14mal: C. W. Büller, Oskar Gimnig.

Je 15mal: Bernhard Baumeister, Ed. v. Sigelli, Leo Slezak, Willy Challer.

Je 16mal: Bermine Braga, Karl Dietrich.

17mal: Rosa Retty.

Je 18mal: Franz Jauner, Abolf Sonnenthal.

19mal: Karl Druder.

20mal: Josefine Glödner. 21mal: ferdinand Bonn. 22mal: Felix Schweighofer.

25mal: Josef Kainz.

28mal: Leo Gripinger.











Ludm. DIETZ.



Carl WESELSKY









Jul EPSTEIN.

Reb. v. LENOR.

Carl ERNST.

Albert KUHLE





















(and BRZEZOWSKY.







Carl

# Personenverzeichnis.

Abel Ludwig 157, 158, 164, 164, 167, 168. Adam Adolf Charles 33. Udam Engelbert 71. Adler friedrich 159, 183. Adler Ceopold 92. Ahlfeld Otto 6. Mbach-Retty Roja, f. Retty. Alberti Werner 130, 179. Allbin Frit 158, 159, 162, 164, 175. Albrecht Bermine 34. Alesca Mizzi 201. Alexi Alexander 5, 19. Miprandi Resi 51, 54, 66, 66, 111. Uman Undreas 21. 32, 98, 106, 107, 109, 112, 113, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 137, 138, 140, 194, 212. Amenth Urtur 48. Anatour Mizzi 52, 57. Under Rudolf 99, 125, 127, 199. Unders Klara 6, 136. Unders Karl 6. D'Undrade francesco 111. Ungeli Couis 43, 184. Ungely Marie (Marica) 40, 50. Unno Unton 61. d'Unnunzio Gabriele 180. Unsion Rella 176, 190. Unthony f. (Unton Mifolowsty) 80, f. Mannftadt und Unthony, Chalboth und Unthony. Unthony f. und Maurer D. 80. Unzengruber Cudwig 24, 77, 77, 79, 116, 129, 134, 152, 165, 186, 193. Uranyi Desider 83, 84, 84, 87, 91, 96, 97, 184. Urndt Margarete 59, 66. Mindly Tolef 1 2

Urtois Margarete 157, 169, 162. Urtus Louis 203. 21fcher Leo 198. Uschner Mar 182, 210. Unber Daniel François 24, 33, 135, 193, 199. Audran Emil 151. Auernheimer Raoul 165, 170, 184, 200. Augier Emil 62. Augier und Sandeau 69. Mufim Josef 4, 15, 17, 45, 54, 73. Avrer Jacobus 65. Baer Martha 88, 111. Baviera Minna (f. Tychi) 102. Bahr Hermann 128, 145, 164, 203. Balaithy Robert 103. Banné Untoine 120. Banville Theodor de 34. Barot jun. 6. Barfescu Ugathe 35, 52, 55, 63, 116, 140, 147. Bartet Mms. 94. Barthelmus Rudolf 92. Bartofch Karl 132, 139. Basch Wlihelm, Dr. 58. Baner Auguste, v. 114, 114, 118. Bauer Bruno, v. 2. Bauer Julius 69. Bauer Dera 119, 123, 126, 138, Bauer Wilhelm 21, 28, 76, 206. Bauernfeld Eduard, v. 16, 24, 35, 66, 86, 102, 167. Baumann Adolf 75, 80, 81, 83, 84, 84, 88, 89, 95, 97, 104, 107, 194, 212. Baumann Alexander 17. Raumhera Untonie 150

120, 121, 171, 183. Baver Richard 5. Beamt Siegmund 26. Bed Johann Nepomut 25. Beder Reinhold 144. Bedmann friedrich 27. Bednafik Beinrich 6. Beer-Bofmann Richard 193. Beermann Ulois 5. Beer Mag Josef 144. Beeth Lola 70, 85. Beethoven Ludwig, van 8, 14, 24. Behre Julie 107, 111. Behrend Max 40, 50. Bellan Minna 5, 10, 18. Bellincioni Gemma 117, 122, 130, | 136, 154, 171, 179. Bellini Dincenzo 24, 61. Belot Alphons, f. Dandet und Belot. Belv Hermine 89, 90, 96. Bendel Josef 159. Bendiener Oskar 178, 199. Bendl Karl 195. Benedig Roberich 16, 16, 24, 24, 34, 43, 43, 55, 61, 103, 135, 199. Bennemann Julius 60, 80. Berenyi Benri 165. Berg Otto Franz 17, 85, 135. Bergen Edith 175. Berger Paul 177. Berger Robert 137. Berger Rudolf 122, 124, 166, 179. Berkanyi Rose, v. 106, 112. Berla Alois 17, f. Meyerfeld und Berla. Berlioz Hettor 92. Bermann Anton 5. Bernhardt Sarah 152, 153. Bernstein Benry 203. Bernstein Max 61, 145, 152, 203. Bernstein M. und Blumenthal Ostar 145. Bernthal Beinrich 114, 190. Bertalan Carl Julius 14, 30, 36, Bodlet Betti, v. 20, 26, 28.

Bayer Josef 43, 80, 85, 92, 109, | Berton Pierre und Simon Charles 145. Bertram Cheodor 165, 179. Beverlein franz Adam 178. Biandi Bianta 62, 70. Biedermann Cherese 5, 10, 12, 28, 71, 155. Bierbaum Otto Julius 177. Bilhand Paul 94. Bilhaud Paul und Hennequin Manrice 170. Binder Karl 43. Binder Cherese 142. Binder Diktor 149. Birch-Pfeiffer Charlotte 16, 24, 43, 43, 66, 77, 161. Bischoff Richard, v. 127, 134, 134, 138, 139. Bisson Alexander 85, 115, 129, 145. Bisson Alexander und Carré ferdinand 129. Bisson Alexander und Mars Unthony 69. Bittner Unton 102. Bizet Georges 23, 100. Biörnson Biörnstierne 24, 145, 159. Bland Else 184, 193, 196. Blank f., s. Siegmund und Blank. Blasel Karl 25, 65, 73, 78, 155. Blasel Paul 60, 72. Bleibtren Bedwig 59, 65, 65, 66, 66, 126, 127, 130, 132, 135, 186. Blüthgen Diftor 177. Blum Ernst und Coché Raoul 69, 92. Blum Karl 43, 45, 79. Blumenthal Oskar 33, 42, 55, 77, ??, 85, 91, 101, 109, 1**20,** 16**4,** 178, 196, 203, f. Bernftein und Blumenthal, f. Paulton u. Bl. Blumenthal Oskarund Pasqué 134. Blumenthal und Kadelbura Gustav 92, 115, 134, 145, 152, 159, 165, 170. Farin 179.

Bondi Guftav 143, 148, 170, 178, 184, 186, 192, 195, 196, 198, 208, f. Waldet und B. Bondi Marie 144. Bondy Hermine 49. Bonn ferdinand 93, 110, 116, 121, 139, 151, 154. Boruttan Alfred 199. Bowacz Leo 201, 202, 203. Bozenhard Albert 199. Bracco Roberto 120. Brachvogel 211b. Emil 16. Bradsky Božena 132. Braga Bermine 25, 34, 53, 77. Brahms Johannes 154, 167. Braff 2ldolf 63. Brand Gufti 26, 29, 50. Brand Paula 132, 133, 133, 138. Brandl Johann 85. Brandt Marianna 48. Braun Osfar 166. Braunfels Josefine 71. Brecher Egon 171. Breier Bermine 74, 80. Brennert Bans 165. Brentano fritz, f. Klausmann und Brentano. Brentano fritz und Keller 101. Briefemeifter Otto, Dr. 184, 187, 188. Brieur Eugene, des 164. Brindean Md. 94. Brociner Marco, f. Ganghofer und Brociner. Broulif frang 25. Bruch von dem, Ludwig 59, 73. Brüll Ignaz 43, 100, 204, 208. Brunner frauenverein 186. Brunner Mannergefangverein 7, 17, 26, 36, 72, 87, 123. Brunner Mufikverein 26. Brunner Curnverein 55, 84, 123, 167, 186. Brunner Urmin 203. Brzezowsky Karl 5, 65, 117, 118. Brzezowsty Emma, f. Denfer. Buchbinder Bernhard 92, 120, 151. Claretie, Direktor 94.

Bürger Bugo, i. Eubliner. Bürftinghaus Ernft 201. Bukovics Karl, v. 35. Buls Paul 78, 86. Bulthaupt Beinrich 101. Bunt Jofef 182, 189, 191. Buonaiorno Creszenzo 164. Burdhard Mar, Dr. 134, 134. Burg Eugen 127, 131. Burget Unton 5. Burget Rudolf 6. Burnett Bogdfon 129. Burftein Jenny 60, 66, 66. Busta Johanna 35. Byron Lord 43. Calderon Don Pedro, de la Barca 16, 24, 155, 159. Capus Alfred 159, 165, 203. Cardis Paula 30, 41, 42, 42, 47 48, 50, 193. Carena Lola 192, 198, 204, 210, 210. Carmen Sylva 140, 195. Carré Michel 92. Carro Karl, de 24, 72. Caftelli Jg. friedr. 26. Cavalotti felice 165. Chambers Haddon 178. Chancel Jules, f. Xanrof u. Chancel. Cerale Luigia 17. Charle Guftav 114, 118, 143, 160, 164, 176, 178, 189, 190, 191, 194. Charpentier Guftav 202. Chiavacci Dinzenz und Ganghofer Ludwig 85. Chiavacci Dingeng und Krenn E. Chlumetry Karl 5, 12, 84, 91, 112, 119, 122, 142, 143, 148, 149, 211. Chopin friedr. frang 79. Chor- und Orchefterpenfionsfonds 124. Christian Hans 5, 19, 121. Chriftians Rudolf 121. Christien Christine 20, 28. Chriftiernfon Benrif 151.

Comédie française 94. Conrad-Schlentber Daula 164. Conradi Julius 140. Contadi, Canger 44. Conried Beinrich 194. Conti Mina 90, 100, 112. Cop-Marlet Mara 92. Coppe François 93, 94. Corge Karl 89, 94, 97. Cornelius Peter 158. Costa Karl 17, 24, 115, 125, 208, f. Mannftadt und Cofta. Costa Karl und Jacobson 55. Cofta Karl und Schweighofer 93. Courteline Georges 165. Cfervary Ilona 106, 112. Czernik Jgnaz 17, 30, 36, 36, 66, 74, 91, 123, 148. Cribulta Alfons 42, 61. Czillag Certa 100, 105. Dahn felix 65. Dalena Julie 5, 11, 14, 15, 26, 26, 54, 56, 57; 108. Dandet Alfons 85, 91. Daudet Alfons und Belot 69. David Sophie 93. Davis Gustav 101, 115, 193. Decourcelle U., s. Sandeau und Decourcelle. Deamet 2. Dehm Minna 127, 138, 138. Delacour und Hennequin 55. Délibes Leo 145. Dellinger Rudolf 42, 76, 91, 115. Delmar Uzel (Demandowsky) 115. Delmar Klara 142, 145, 156. Deluggi Karl 59, 60, 67. Demuth Leopold 146, 185, 188. Denemy Gottfried 27, 65, 161. Denaler Wilhelm 5, 19. Denker Emma 30, 65, 66, 66, 118. Denker Marie 65. Dessau Bernbard 56. 57. Desvallière M. und Mars Unthony 145. Deutsch Leopold 5, 10, 11, 15, 45, 66, 67, 71, 79, 93, 148. Deutsch-afademisch. Lefeverein 172. Deutsche Bühnengenossenschaft 87. | Dwerls Unton 128. 139.

stellerverein 87, 94, 111, 117, 130, 148, 155, 186. Deutscher Schulverein 65, 72, 79, 123, 147, 167, 186. Devrient Mar 35, 121. Devrient Otto 203, 208. Devrient-Reinhold Babette 180. Dieffenbacher Karl 114, 125. Dietl Ernft 49. Dietrich Diana 48, 133, 134, 134, 138. Dietrich Karl 48. Diet Ludmilla 5, 11, 15, 18. Dippl Undreas 135. Dirfens Unnie 160, 166, 179, 199, 206. Dobsch Wenzel 86. Doczi Ludwig 69, 146. Doenges Paula 185, 188. Domenego Melanie 153. Doninger Lina 142, 160, 162, 194. Donizetti Gaëtano 16, 24, 62, 115, 136. Doppel Lina 59, 66, 66. Doppler franz 87. Dorn Ednard 94. Dorré Chea 205. Dorsay Dora = fran Stampa. Dost Walter 195. Drachmann Holger 115. Dreher Konrad 136, 154, f. Kreher und Dreher, s. Rauchenegger und Dreber. Drever Mar 151, 159, 159, 202. Druder Alfred 63, 78, 103. Druder Karl 17, 35, 48, 78. Dubsky Eduard, v. Wittenau 91. Duino Core 201, 207. Dumas Alex. d. A. 34. Dumas Alex. d. J. 15, 42, 70, 102, Dumas Alex. und d'Artois 76. Dumet Ella 114, 124. Dumont Karl 67, 72, 73. Duveyrier Charles, f. Melesville und Duvevrier. Duval Georges, s. Hennequin und Duval.

Echegaray José 61. Edart Remi, f. Marfano = Penn. Egem Josef 182, 187, 210. Ehrenftein Luife, D. 64, 71, 77. Chrich Rudolf 184. Eibenschüt Johanna 99, 100, 105. Eibenschüt Siegmund 83, 88. Eisner Hermann 83, 88, 127. Eisner Olga 196. Elifabeth, Kaiferin von Ofterreich 96, 147. Elifabeth, Königin von Rumanien, f. Carmen Sylva. Ellen B. 77. Ellmenreich franziska 45. Elmar Karl 77, 79. d'Elvert Chriftian 1. Emmerich Karl 12, 30, 37. Engel Alexander, f. Gette und Engel. Engel Emil 162. Engel Beorg 164, 170. Engel Ms. 122 Engelmann Karl 2. Engelsdorff Mar 51, 57. d'Ennery 21d. und Malian 110. d'Ennery 21d. und Derne Jules 93. Eppens Otto 146, 148. Epftein Julius 30, 37. Erdmann Em.und Chatrian Uleg. 15. Erich Marie 100, 106, 112. Erl friedrich 5, 12, 13, 19. Ernft Karl 14, 20, 37. Ernft Karla 51, 57. Ernft Otto (= O. E. Schmidt) 151, 159, 170. Ernft, Herzog von Sachsen Coburg-Gotha 114. Ewald Richard 67, 73. Eysler Edmund 177, 193, 195, 204. fabbiani Edmund 5, 15, 19. faber Hermann (Goldschmidt) 144. faltenftein Walter 157, 162, 163. faltenfteiner Dalentin 2. fallmann Unna 132, 133, 138. febore f. 94. feith Michael, Dr. 3, 123, 192. Sold Tuling inc

612

12.3

18

6 18

ŝ

V 13

115

n)

(.

feldmann Leopold 78, 103. feliz Jean 89, 90, 93, 97, 153. felir Bugo 204. fellner ferdinand 1, 7, 11. felfer frieda 196. fendrich Bermine 162, 164, 175. ferenczy Jofé 96. ferron 21dolf 67, 69, 72, 73, 169. feuillet Oftave 34, 85, 94. ferdean Georges 159, 164. fialfa B. 11. fiedler-Wurgbach Theodora 51, 57. findeifen Julius 16. findeifen Julius und Sappert Bruno 42. finkenstein Bermann 74, 80. finfterle Eduard 5. finfterle Jofef 5, 136. fifcher Albert 59, 60, 60, 67. fifder Bans friedrich und Jarno Josef 120. fifder Ludwig 40, 50. fleury Emilie 45. flindt Margarete, v. 186. floderer 2llois 5, 36, 37. floderer Wilhelm 68. flor Lina 67, 69, 72. flora Josefine 169, 175. flotow friedrich, v. 16, 24, 61. förfter Emmi 150, 159, 159, 164, 178, 189, 190, 190. förfter-Lauterer Berta 205. forescu Marie 132, 133, 138, 138. formes Grete 70. forft Grete 205. forfter Josef 114. fournier Marc 103. frandel 21dolf, Dr. 3, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36, 37, 39, 45, 66, 89, 125, 141, 194, 210. franconi Sylvia 30, 37. frank Edmund 143, 148, 159, 159, 160, 164, 174, 175, 194. frank Eugen 146, 180, 180. frank Karl 20, 26, 30, 56, 57. frank Katharina 35, 78. franker Beinrich 40, 63.

Cronsoline Manalita no

FraudektydUnitia 182. 200. freund Alfred 199. freund Julius, f. Crotha u. Freund. Freund Julius und Mannftadt 134. Freyler Elly 169, 175. Freytag Unton 143, 149. Krevtag Guftav 16, 25, 25, 45, 105, 154. Friedrich-Materna Umalie 55. Kriedrich Wilhelm (K. W. Riefe) friese Ernft 135. Friese Fanni 114, 118, 136. Kritich Wilhelm, Dr. 184. Fröhlich Bianta 142, 162. Frommel Unton 2, 2, 3. Fronz Osfar 5, 12, 15, 28. 71, 199. Fruhwirt Guftav 176, 181. Fuchs Isidor 69. fuldner friedrich 49. Fürth Jakob, Dr. 203. Kulda Ludwig 61, 77, 84, 91, 101, 115, 134, 159, 165, 183. Kumagalli Leone 147. Gabanyi 21. 101. Gabillon Zerline 34. Gärtner Eduard 2.

Gallmeyer Josefine 28, 65, 123. Balfter Beorgine 21, 50. Sanghofer Ludwig, f. Chiavacci und Ganghofer. Ganahofer Endwig u. Brociner Marco 76. Ganahofer Ludwig u. Neuert Bans 24, 34. Garso-Dely Johanna 59, 59, 60, 61, 66. Gaston Ludmilla 161. de Gastyne, s. Raymond und Gaftyne. Gaul frang, f. Bafreiter und Gaul. Beiftinger Marie 44, 136. Benée Richard 24, 33. Gerdinitsch Unton 6. Berhard Bans frit 193, 203, 209, 210, 210.

Gette Ernft und Leon Diftor 120. Giacosa Giuseppe 128. Gimnig Ostar 63, 116, 121, 129, 129, 171, 180, 180, 186. Giordano Umberto 151. Girardi Alexander 15, 16, 18, 25, 25, 35, 53, 55, 71, 86, 123, 185. Girardin Emilie, v. 34, 70, 116. Girndt Otto, f. Mofer und Girndt. Glabisch Karl 49, 118, 125. Glik Regine 5, 10, 18. Gloder Unna 142, 156, 194. Blodner Josefine 102, 116, 130, 135, 147, 161, 185. Glud Christoph Wilibald 15, 15, 129. Bludsmann Beinrich 144, 192. Gobbins Ralph 115. Godlewsky Karl 121. Görlik Karl 78. Borner Karl August 62, 92, 102, 165. Boethe Wolfgang, v. 16, 33, 55, 77, 150, 187, 203, 208. Gök Hermann 91. Göke Irma 74, 82, 87, 88. Goldbann Ludwig, Dr. 56, 64, 77, 79, 91, 95. Boldmark Karl 68, 87, 128, 183. Goldoni Carlo 70, 145. Gollinger Unna 5, 18. Bols Mira 118, 119, 124. Gomperg Beinrich 3, 108. Gomperz Julius, Ritter v. 2. Gordon Alice 100, 105. Borit Otto 40, 45, 50. Gorfi Maxim 170. Sottinger Josefine 142, 149. Gottlieb Julius 198. Gottschall Andolf 180. Gounod Charles François 16, 54. Grach Julius, de 40, 41, 50. Graeb Emil 159. Granichftätten Emil 69. Graffeger franz 157, 160, 164, 175. Grengg Karl 77. Brienauer Karl 94.

PATRICIAL PROPERTY.

Gröschl Emanuel 5. Gröfchl Josef 144. Grohmann Josef 132, 133, 133, 142, 156. Groß Paula 68, 72, 72. Grogmann Josef 60, 67. Großmann Stephan 202. Gruber Wilhelm 6, 136. Grün J. 71. Grüner Sieafried 201. Grünfeld Alfred 170. Grünwald Karl 176, 181. Bunther- fifcher Miggi 161. Büntber Leopold 24, 145. Büntber Marie 87. Bünther M. und E. 24. Bünther Roja 157, 158, 160, 167, 168. Guggenmoos Laura 182. Bundlach Louis 76. Buffaliewicz Eugen 114, 118. Butheil-Schoder Marie 171. Gutmann Mar, v. 145. Guttmann Urtur 199. Butfow Karl 16, 24, 77. Gyra Johann 6. Baas Emil 3. Haas Grete 192, 200. Baas Robert, Dr. 133. Baafe friedrich 103, 116. Badlander friedrich Wilhelm, v. 62. Baeberle Elfa 146, 186, 196. Baentjens Bedwig 121. Häusler Johann 6. Baffner Karl 17, 24, 27. Bahn Rudolf 103. Balbe May 144, 159, 177, 180. Halévy Jacques frommenthal 16, 62, 69, 148, f. Meilhac und Balévy. Baller Julius 149, 151, 159, 167, 168, 212. Baller Marie 6, 56. Balm Alfred 62, 151. Balm Erneftine 59. Balm friedrich 24, 34. Balton Mary 160, 166.

Hande frit 204. Hanno ferdinand 6, 10. Bardt Belene 142, 149. Barmuth Paul Josef 172. Bartl, fechtmeifter 53. Bartleben Otto Erich 128, 159, 164, 170, 186, 199. Bartl-Mytius Philomene 102, 204, 204. Bartmann Untonie 71. Bartmann Ernft 17, 25, 34, 35, 52, 62, 70, 70, 78, 102, 110, 116, 129. Bartmann Belene 52, 62, 62, 78. Bartmann Robert 150, 156. Bartwig Adele 119, 123, 124, 126. Bartwig Belene 142, 149, 194. Bafreiter Jofef 17, 80. Bagreiter Josef und Gaul frang 79. Bauff Elifabeth 88, 96. Baupt Therefe 184. Bauptmann Gerhard 115, 133, 134, 145, 151, 183, 186. Baufdild Wilhelm 118. Bausner Berta 29, 47, 49, 50. Hawel Rudolf 199. Bayon Josef 117. Bayet Siegmund 2. Bebbel Chriftine 167. Bebbel friedrich 24, 93, 134, 165, 167. Beidl frang 5. Beim Chriftoph 83, 90, 90, 97. Beine Bermann 107, 112. Beinemann Beinrich 61, 69. Helbach Rudolf 26. Beld Leo 17, 120, 136. Beld Ludwig 120, 133. Hell Karl ferdinand, v. 59. Hell Theodor 43, 78. Beller Ludwig 52, 60, 61, 67, 1. Stein und Beller. Beller Diftor 127, 139. Hellmer Marie 25. Hellmesberger Josef jun. 61, 177. Hellmesberger Josef sen. 115. Hellwig franz 71. Belmer Bermann 1. Hendel Karl 187.

Bennequin Maurice und Duval | Bobenfels Stella 25, 34, 52, 62, Georges 164. Benneauin Maurice und Milland | Bold Marie 143. Cheodor 16, 69. Bennequin Maurice und Najac Ede 120. Benrion Dolv 93. Benriot Georges 195. Henzen Wilhelm, Dr. 109, 207. Berbert Viftor 164. Berlinger Margarete 17. Berith Alexander 3, 8, 96. Bermann Louis, f. Creptow und Bermann. Berms Udalbert 40, 50. Berold Louis Josef 35. Bertrich Untonie 158, 159, 159, 162. Berk Benrif 96. Berve M. 84. Herzl Cheodor 76, f. Wittmann und Bergl. Beich Wilhelm 129. Bessenthal Andolf 106, 112. Benberger Richard 133, 151, 169. Beumann Sophie 157, 162, 162. Bevermanns Bermann jun. 164, Beyse Paul 69, 85, 165, 170, 172. Beviet Johann 6. Hieß Ida 29, 36, 37. Hildburg Stephanie 68, 72. Hilgermann Caura 171, 199. Billern Wilhelmine, v. 69. Hirsch Helene 165, 178, 184. Birich Beinrich 4, 36. Birich Morit, Dr. 187. Hirschberger Paul und Kraak Kurt 134. Birichfeld Georg 128, 151, 183. Birichl Bermann 92. Bledik Johann 6, 57. Bochfeld Hans 129. Hoenig Ludwig 5. Hoenigsfeld Ludwig 132, 133, 133,

121, 129. Bolpein Beinrich 85. Bolm Grete 192, 198, 204, 209, 210, 210. Boltey Karl, v. 77, 103. Bolg Urno und Jerichte Osfar 183. Bolzapfel Adalbert 166, 200, 202. 204, 209, 210. Bopp Julius 62, 102, 116. Boppé Paul 132, 134, 139. Horn frang 5. Borwit Wilibald 25. Borft Julius (Boftafch) und Stein Leo 165, 170, 184. Boven 3. 76. Borar Wilhelm, v. 82, 96, 97. Bradetty Johann 6. Bradetty Josefine 56. Brubeich Erni 192. Bruby Elifabeth 116, 121. Buemer Roja 150, 156. Bulfen Botho, v. 42. Hummel Gerdinand 115. Hummel J. S. 148. Bumperdind Engelbert 114, 134, 186, 195. Huppert Roland 201. Butter Mag 169, 210, 210. 3bien Benrif 69, 76, 109, 120, 128, 134, 146, 177, 180. Iffland August Wilhelm 34. Ile Emilie 142. Illisch Max 6, 36. 3lm Grete 127, 130. Ilma Pauline 17. Irrgang Friedrich 2. Michael 169, 177, 178, 181. Ifenta Ellen 192, 200. Jacobson Benno 145. Jacobson Eduard, s. Costa und Jacobson.

Jaffé Richard 84. Jahn Wilhelm 60. Janowit Samuel 2. Janowsky Jaroflaw 195. Jantich Beinrich 104. Januschofsky Georgine, v. 110, 116. Jarno Georg 177. Jarno Josef, f. fischer und Jarno. Jauner Franz 42, 43, 44, 45, 71, 71. Jedliczka Sophie 165. Jerichke Oskar, f. Holz und Jerichke. Jörn Karl 179, 185, 199, 206. Johannes Gustav 74, 80. Jokai Maurus 42, 43. Jona Laura 18. Jones Sidney 133, 164. Jordan Wilhelm 16. Josef II., Kaiser 2, 32, 79. Josephy Josef 63, 21. Judic Unna 94. Jügelt May 4, 10, 17, 18. Jülich Fritz 83, 84, 88. Jules Anton 123, 157. Jules Bermine 18, 21, 76, 82, 107, 123, 124, 134, 138, 138, 142. Julius Ludwig 89, 96, 97. Jung Jda, v. 106, 118. Jufa Wenzel 2. Kadelburg Gustav 101, 170, 184, 199, f. Schönthan und Kadelburg. Kadelburg Guftav und Stowronet 203. Kaffa Gustav 3. Kahlig Roja 67, 69, 72, 72. Kainz Josef 153, 161, 171, 179, 185, 186, 186, 196, 196, 199, 206. Kaifer Alfred 195. Kaifer Emil 91, 128. Kaifer friedrich 24, 27, 129. Kalbed Mar 64, 149. Kallina 21nna 102, 116, 129, 196. Kandler Karl 3, 31. Karban Karl 30, 37. Karl frit 119, 132, 133, 139. Karlweiß Karl (Weiß) 77, 109, 120, 120 145

Kellersperg Unna, v. 205. Kellner Morita 2. Kerfer Guftav 164. Kefter flora 103. Kiefer Julius 114, 114, 119, 120, 131. Kienemund Berta 89, 90, 101, 104, 105, 122, 147. Kienzl Wilhelm, Dr. 120, 177. Kindermann Osfar 182, 187, 189, 200. Kinsky Gräfin, f. Palmay. Kirich Otto 201, 210. Kirich Paul 3, 45, 49, 55, 79, 79, 96, 104, 104, 117, 120 123, 123, 154, 164, 167, 167, 172, 185, 191, 192, 192, 195, 196, 208. Kitzler Otto 7, 17, 26. Kläger Wilhelm 78. Klaer, Direftor 36. Klang Dominif 3, 14, 18, 36, 124, 124. Klapp Michael 16. Klak Karoline 121. Klausmann Unton Oskar und Brentano frit 92. Klein Josef 121. Klein Marcell 30, 37. Klein Regina 34. Kleift Heinrich, v. 24, 43, 85. Klob friedrich, Dr. 2. Knaaf Wilhelm 78, 103. Knapper frang 5. Kneidinger Karl 177, 191. Kneisel Rudolf 24, 42, 55, 61, 110, 146, 148. Knirsch Auguste 6. Knirsch Gustav 6. Kobler Hugo 144. Koch Edmund 6, 10, 91. Koch Luise 20, 26, 28. Koch Thereje 6. Köhler Bruno 193. Köhler Luise 142, 149, 194. Köck Karoline 29, 37. Kömmle Unton 5, 10, 15, 28.

Köfting Karl 104. Kola Udrienne 116. Kolbe Umand 68, 75, 102. Kollar Sophie 52, 55, 56, 60, 60, 61, 66, 66, 86, 106, 119, 122, 124, 153, 133, 137, 138, 142, 176. Kollberg Karl 106, 119, 125. Kollin Bermine 59, 90, 96. Kovacfi Julie 116, 154, 155. Hoppel-Ellfeld frang 85, f. Schonthan und Koppel-E. Kopfin Tilli 59, 66, 67. Korek Karl 40, 67, 123. Korff Urnold 193, 196, 199. Kornar Totte 182, 210, 210. Korner Poldi 68, 72, 72. Korolanyi Emil 184. Korolanyi friedrich 89, 97. Korrespondent aus Mabren und Schleften 2, 21. Koriden Richard 74, 76, 82, 91, 100, 101, 112. Kojchat Thomas 69, 72. Koftfa Karl 182. Kottaun, Direftor 35. Konebue Muguft 78, 102, 103, 117. Kogfy, Direftor 36, 36. Kowacz Josefine 3, 50, 80. Kraat Kurt, f. Birfcberger und Kraak, f. Laufs und Kraak. Kraat Kurt und Meal Mar 178. Kraat Kurt und Stobiger Beinrich 170. Kracher Marianne 168, 175, 181. Krämer Mag 143, 152, 156. Kraft-Lorging Karl 143, 149. Krall Emilie 129. Kramer Leopold 161. Krakniga Karl 165. Kraftel frit 110, 121, 123. Kraus Ernft 160, 171. Krause Gottfried 206. Kramani Diftor 115, 204. Kraze Beinrich 30.

Krenn Leop. und Lindan Karl 110. Kretichmer Edmund 100. Kreger Max und Dreber Konrad 92. Krenger Konradin 33. Krieften Bermine, v. 175. Kröffing Julie 51, 57. Krona Olga 163, 167, 167, 168. Krones Edgar 51, 57. Krüger Morit 32, 39, 41, 44, 45, 45, 57, 99, 211. Krueger Osfar 51, 57. Krug Karl 21, 57, 145. Krug-Waldfee Jofef 99, 105. Krull Unny 184, 187. Küble 211bert 14, 15, 20, 21, 37. Kühnel Milla 150, 151, 177, 180, 181, 182. Küngel Robert 84, 124, 175. Kuhnenfeld Belene, Kuhn v. 113, 114, 119, 120, 130. Kullich friederife 74, 83, 88. Kupfer-Berger Mila 25. Kur3 Selma 166, 171. Kurzbaner Paula 114, 130. Kurzweil ferdinand 6. Kugl Karl 170. Kusmitich Lotte 118, 119, 120, 124, 133, 133, 138. 139, 146, 153, 166, 185, 187, 188. Kutichera Core 79. Kutschera Diftor 129. Cabiche Eugen 33, 77. Sabiche Eugen und Duru 24. Sampl Bermann 49. Sandsberg Alexander und Stein Leo 133, 164, 169, 183. Sange Emilie 83, 84, 84, 87, 90, 96. Sange Swen 180. Sanger Unton 24, 93, 95, 102, 181. Sanger Dingeng 143, 160, 175. Langfammer Margarete 115. Langmann Philipp 135, 151, 165. Lanius frieda 201, 202, 203, 205. L'Urronge Adolf 16, 62, 101, 159.

Laufs Karl 55, fiebe Jatoby und Laufs. Laufs Karl und Jatoby W. 85, 109, 120. Laufs Karl und Kraak Kurt 134. Lauppert Osfar, v. 60. Cauris Ph., f. Meuert und Lauris. Lautenburg Siegmund 41. Lazar Dalentin 6. Lechner Unton Karl 54, 91, 140, 150, 154, 160, 162, 163, 169, 172, 172, 173, 174, 175, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 208, 213. Lecoca Charles 16, 24, 116. Leeder Teffi 30, 37, 53. Legouve Ern. Wilfr., f. Scribe und Legouvé. Lehar Franz 169, 171, 183, 183, 185, 193, 198, 208. Lehmann Josef 2. Lehner Sieafried 83, 186. Lejo Lilli 148. Lenor Robert, v. 21, 31, 39, 47, 50, 136. Seon Diftor (Birichfeld) 129, 145, 196, f. Bettfe und Leon. Leon Diktor und Stein Leo 177, 193, 198. Leoncavalo Rugaiero 100, 147. Teffer Benriette 5. Teffing Gotthold Ephraim 16, 43, 62. Leuer Hubert 184, 188. Lewinsky Josef 17, 25, 35, 65, Lewinsky=Precheisen Olga 110. Lichtenegg Gabriele 30, 42, 47, 50. Lichtenfeldt Karl 152. Liebhart Jana3 21, 26, 28. Liebwert Mathilde (Lippert) 83, 88. Liepold Leopold 133. Liefenberg Claire 127, 130. Liliputaner 121. Lind Emil 127, 134, 142, 144, 149. Lindau Karl 61, 71, f. Krenn

Linori Louis 60, 76, 82, 91, 134, 137, 139. Lippert Elfe 127, 158, 159, 159, 159, 164, 178, 183, 186, 196, 201, 207, 208. Lippschütz Urtur, f. Jakoby und Lippfdüt. Siffl Encie 106, 111, 118, 194. Liszt franz 109. Löscher Leopoldine 53, 62, 77. Löme Udolf 89, 96, 117, 125. Löwe Konrad 22, 129, 186. Löme Theodor, Dr. 210. Löwenfeld Bans, Dr. 204. Corm Hieronymus 180 Lorging Guftav Albert 16, 24, 43, 65, 163, 167. Cothar Rudolf 134. Eubliner Hugo 16, 33, 152, 170, 184, f. Lindau und Cubliner. Eucca Pauline 48. Ludwig I. von Bayern 110. Ludwig Otto 34, 129. Cunger Eduard 71. Lusar Leopold 3. Luftig 6. Luy Helene 94. Evra 44. Maar Gabriel 129. Machold Karl 143, 159, 159, 162, 163, 194. Mader Raoul 183. Mährischer Gewerbeverein 45. Maeterlind Maurice 170. Mahler Gustav 84. Maikl Georg 205. Maillart Llime 43. Maixdorff Karl Liebetren, v. 197, 198, 200, 202, 203, 205, 208, 209, 209, 213, 214. Malder Willi 143, 159, 159, 159, 164, 164, 167, 168, 169. Malten Allexandrine 150, 154, 156. Maluschinsky Morit 201. Mannstädt W., f. freund und

Mannstädt.

Marberg Julie 43. Marion Marianne 150, 156. Marifcha Bubert 195, 198, 204. Mart Paula 110, 116. Mars Unthony, s. Devallières und Mars. Mars Unthony und Benneguin M. 164. Mars Unthony und Keroul B. 170. Maríano Georg 91. Mariano Remi (Denn) 49, 50, 67, 73. Marichner Beinrich 24, 92, 193. Marichner Karl W. 90, 92. Martinelli Ludwig 41, 78, 102, 185, Martini Michael 163, 168. Marx Emil 40, 50. Mascagni Pietro 84, 91, 100, 128. Massenet Jules 128, 158. Mathes Emil Eduard 29, 37. Mattowsty Alexander 171. Matray Defider 157. Maurer Dingeng, f. Unthony und Maurer. Mautner Eduard 93. Mayer Johann 6. Mayr Edmund 5. Mazzantini Luigi 44. Medler frig 176, 177, 187, 201, 202, 210, 210. Medet Unton 6, 190, 191. Medelsty Karoline 130, 146, 180. Mehul Etienne Nikolas 33. Meija 44. Meilhac Benri 24, 34. Meilhac Henri und Halevy J. f. 43, 43, 69, 78, 103, 121. Meilhac Henri und Millaud U. 84. Meiflinger Luise 25. Meister Karl 184. Meirner Karl Wilhelm 25, 62. Melbourne Josef (feigl) 77, 85, 91. Melesville Unne Bonore Joseph Melesville und Duveyrier 25, 103. Melfus Ernft 83, 84, 88. Mell Margarete 179. Melms Bans 171.

Memmler Gustan 59. 61

Menfchit Josef 5. Merimée Orosper 102. Mefch Marie 68, 72, 72, Messager Undre 144. Mey Kurt 204. Mever 2ldolf 51, 57. Meyer Mar 99, 100, 101, 105 Mever Wilhelm 143, 156, 194. Meverbeer Giacomo 16, 24, 43, 90. Meyerfeld f. und Berla C. 102. Meyer förfter Wilhelm 164. Michalet Lifa 201, 202, 203, 203. Michel Karl, Dr. 89, 97. Mierzwinski Ladislaus 48. Mita Belene, v. 89, 98, 105. Mildschük 6. Mildichun Emilie 6. Milefi Josefine, v. 103. Milland Cheodor, f. Benequin und Milland, f. Meilhac und Milland. Milloder Karl 15, 23, 24, 33, 54, 62, 76, 101, 155. Milton Minnie 153. Mirbeau Octave 177. Misch Robert, f. Moser und Misch. Mittermurger friedrich 13, 35, 70, 110, 116, 129. Mödlinger Unton 94, 103. Mohr Karl 6. Molière Jean Baptifte 42, 55, 71. Molnar Ed. August 59, 67. Monti May 99, 101, 105, Morena Berta 179, 189. Moreto August y Cabana 24. Moretto Minka 158. Morgenftern Bruder 2. Moris Maxim. 143, 149, 194, 213. Morlander Mority 92. Morré Karl 42, 129. Mojenthal Salomon Bermann 24. 35, 65, 76, 87, 100. Mofer Franz 193. Mofer Buftav, v. 16, 16, 23, 24, 33, 34, 42, 54, 61, 69, 92, 154, 180. Mofer Guftav, v. und Girndt Otto 33, 77. Mofer Guftav, v. und Mifch 92, 92. Mofer Buftav, v. und Schönthan f., n 16 01

Mofer Josef 102, 129. Mozart Wolfgang Umadans 16, 24, 43, 61, 64, 84, 85, 91, 160. Mraczek franz 5. Mraczef Guftav Josef 163, 175. Mud Karl, Dr. 5, 7, 12, 19. Müller Adolf jun. 54, 61, 69, 101, 158. Müller Eugen 29, 37. Müller frang 127, 131. Müller Georg 53, 54. Müller Guftav 143, 146, 164, 178, 199, 204. Müller Hans 195. Müller Hugo 62. Müller Leopold 94. Müller-Baufen Karl 143, 144, 149. Müller-Morden Alfred 120. Muray Karl 92. Muffet Ulphons, de 94. Magel 211bine 182, 189, 202, 202, 209, 210, 210. Najac Ede 62, f. Hennequin und Majac. Mattler Leopold 51, 66, 67. Mattler Siegmund 82, 91. Maval franz 94, 153. Meal May, f. Kraats und Meal. Mebehosteny Josef 1, 7. Merz Couis 132, 134, 134, 139. Meffler Diftor, v. 32, 42. Neftroy Johann 16, 24, 25, 27, 28, 43, 45, 79, 85, 92, 93, 102, 110, 121, 152, 167. Metoliczka Matthias 6. Neubauer Bans 168, 185, 189, 200, 200, 202, 205, 209. Neuendorff Adolf 111. Neuert Bans (Reitinger) 102, 134, f. Schmidt und Neuert, f. Ganghofer und Meuert. Meuert Hans (Reitinger) und Cauris Ph. 204. Meumann Alexander 120. Neumann Ungelo 94. Meumann-Hofer Unnie 178. Meydhart Josef 14, 19, 22, 26, 28, 52, 54, 57. Micolai Mtta

Miese Banfi 166, 185. Mifita Mif 63. Miffel frang 23. Miffen Bermann 180, 186. Moë Unrelie 83. Mötel Amalie 18. Mordmann Richard 115, 115, 134. Nordmann Roja 82, 88. Normand Jacques 94. Normann Steffi (Nemec) 206. Morré Unnie 169. Mowotny Umalie 64, 67. Mowotny Unrel 186. Oberammergauer Paffionsspiel 130. Obrift Allois, Dr. 107, 112. Odilon Belene 93, 130, 130, 147. Welfchlegel Alfred 76. Besteren friedrich Werner 170. Ofterreichischer Buhnenverein 180, 186. Offenbach Jacques 33, 43, 54, 55, 69, 70, 85, 87, 129, 199. Offenberg Belene 142, 156, 194. Ohnet Georges 23, 33, 69. Ohorn Unton 183. Olden Bans 69, 109, 129. Olitta Roja 89, 90, 91, 96, 97. Ott Karl 5, 10, 11, 15, 35, 69, 76, 91, 101, 119, 134, 138, 142, 143, 155, 158, 160, 174, 175, 175, 176, 185, 201. Ott Gifela 185. Ott Louis 6. Ottbert Otto 99, 105. Otto Julius 68, 73. Dacher Beinrich 169, 181. Dahlen Gifela 130. Pailleron Eduard 16, 24, 85, 128. Palmay 31fa 93, 116, 147. Papier Roja 17, 25, 34, 70. Paffy=Cornet Unton 132, 133, 133, 138, 139. Pater Hans 29, 37. Patonay Karl 4, 10, 17, 19: Patriotischer frauenhilfsverein 55, 70, 79.

Paul Ceopold 85, 88.

Denn Beinrich 55, 55, 64, 77,1 Perci Udele 5, 18. Perfall Karl, freiherr v. 54. Perger Jofef 6. Derger fraulein 6. Deroni Raphaela 142, 149. Perfival Kalipso 132. Defchier Udolf 121. Peterfa Leopold jun. 130. Deterfen Margarete 100, 105. Detri frang 169, 175. Detri Silli 147, 148. Detl Marie 200, 202, 204, 209. Dfaffenberg 2ldolf 21, 28. Dfann Karl 168, 172, 177, 181, Dfeiffer Bermann 40, 50. Ofrogner Unton 5. Obilippi felig 42, 115, 119, 134, 145, 152, 164, 170, 199. Dierra Kora 176, 181. Dilaram 95. Dinero Urtur 77. Diraf Allbert 3. Pirchan Emil 45, 49, 55, 65, 72, 111, 117, 123, 154, 162, 167, 172, Dittmann 211bert 40, 41, 49, 50. Planquette Robert 23, 24. Plot Johann 71. Pohl Emil 42, 92, 101. Dobl Emil und Wilfen Beinrich 62. Dobler Umand 51, 55, 72, 79, 79, 96, 111, 124, 137, 138, 139, 143, 148, 151, 211, 212. Pohlner Jenny 21, 26, 26, 42, 61, 76, 82, 84, 90, 91, 98, 102, 104, 105, 111, 116, 118. Poforny Bans 71. Dolaczef Johann 5. Dollaczef Wolfgang, Dr. 115. Pollini Bernhard 181. Porth Willi 51, 57. Dosgay Luife, v. 89, 97.

Oratl Union 114, 118. Drebaufer Gottlieb 65. Dresber Rudolf 203. Prevofti franzista 136. Dferhofer Urtur 151. Duccini Giacomo 177. Putlit Buftav, ju 39, 55, 62, 65. Dyrei 44. Raabe Emmi 128, 130. Radinger Guftav 2, 3. Racine Jean, de 134. Radenty, feldmarichall 94. Radlegger 2110is 150, 184, 186. Radler friedrich, v. 55, 165. Raeder Urtur 82, 87, 87, 95, 96, 107, 131, 133, 212. Raeder Buftan 34, 160. Raimund ferdinand 16, 28, 34, 80. Rainer Rofa 163, 190, 190, 199. Ralph Paula 142, 151, 156, 194. Randolf O. 129. Randolfi Rudolf 30, 38. Raschke Leopoldine 130. Rathner Alfred 80. Rauchenegger Bruno 77, 145. Raucheneager und Dreher Konrad 204. Raucheneager und Mang 145. Raner Bans 49. Raupach Ernft 24, 85, 134. Rawner Jafob 53, 161. Raymond Hypolit und Gaftyne Rede Emil 89, 96, 127, 134, 142, 143, 159, 164, 178, 203. Redentin frang 107, 125. Reday Chea, v. 119, 124. Redwig Osfar, freiherr v. 35. Rehtopf Paul 199. Rehoff-Lindemann Marie 180. Reich Wilhelm 40, 41, 50. Reichenbach Untonie 51, 57. Reichenbach Bermine 40, 50. Reichenberg frang, v. 53, 55, 160

Reimers Georg 110, 121, 153, 156, 156, 166, 180, 186, 206. Reingruber Eugenie 199. Reingruber Georg 111, 128, 129, 142. Reinhardt Heinrich 164, 169. Reinhardt Karl 173, 213. Reinhold Babette 120, 180. Reigig Karl sen., Dr. 2, 3, 31. Reiterer Ernft 177, 204. Renard Dilma 79. René Maxim 127. Renée Udele 163, 168. Retty Roja 116, 117, 121, 130, 146, 153, 161, 165, 179, 186. Rettungsgesellschaft 162. Revere Elvira 168, 171, 181. Richter Paula 132, 133, 149. Rideamus (Dr. Oliven) 204. Rille Albert 2. Ringhoff Hans 74. Ripfa Udolf 2. Rifa Grete 68, 72. Ritter Josef 110, 179. Rittig Alfred 163, 201, 202, 203, 210, 210. Rir Cheodor 20, 26, 38, 150, 156. Robe Coni 5, 12, 50, 113, 130, 193. Robert Emmerich 17, 17, 25, 48, 102, 200. Robert Theodor 177. Robertine fernande 90, 97, 111. Roberts Alexandro 91. Robiczef Janas 40, 41, 47, 50. Robinfon 21dolf 90, 90, 90, 92, 100, 101, 112, 122. Roddag und van Dyf 102. Rodowsky Karl 6. Römer Berta 79, 88. Römpler Alexander 116, 121. Rogall Lotte 68, 134, 134, 142, 151, 159, 159, 203. Roger Diftor 164. Rohrbeck Julius 4, 10, 19. Robrer Rudolf M. 3, 11, 95, 96. Roland Leopold 176. Roll Helene 127, 131. Romanowsky Urtur, v. 145.

Rofen Julius 16, 24, 33, 34, 43, 61, 62, 78, 92, 145. Rofensteel f. C. 94. Rosmer Ernft (Elfa Bernftein) 134. Rosner Helene 82, 87, 95, 112. Roffini Giacomo 16, 61, 90. Roftand Edmund 170. Roth Karl 6. Roth Max 137. Rottenberg Ludwig, Dr. 90, 101, 104, 105. Rotter Johann 6. Rotter Beinrich 5. Rottmann Alexander 99, 104. Roy3 Martha 132, 139. Rub Otto 68, 72, 73. Rudolf, Kronpring 4, 68, 70. Rüders Berti 176, 190. Rüttiger Wilms 60, 64, 73. Rufini Bettina 111. Ruja Rudolf 4, 10, 11, 15, 27, 28. Saalmann Grete 158, 162. Saar ferdinand, v. 170, 172. Sachs Hans 65, 117. Sänger Unna 6. Sänger Bertrand 204. Saint Saëns Camille 164. Sand George 85. Sandeau Jules 43, 62, f. Augier und Sandeau. Sandow Berta 26, 49. Sandow Nina 160. Sandrod Udele 76, 86, 129, 147, 154. Sardou Diftorien 16, 16, 23, 34, 34, 34, 35, 43, 54, 55, 62, 62, 63, 103, 109, 115, 120. Sarol Otto 119, 119, 131. Sattler Karl 213. Sauer Edmund 197. Saurel Emma 18. Sax Mathilde 20, 28. Scaria Emil 27. Schad Udolf Friedrich, Graf v. 69. Schähler-Perafini Gebhart 184. Schaffer Peter 3. Schaffganz Wilhelm 52, 57. Schalomonet Karl 6.

Schent Bernhard 49. Scherenberg Jlona 67, 72. Schick Eugen 184, 209. Schier Benjamin 77. Schiffmann Bans 74, 88. Schilder Hans, Dr. 77. Schiller friedrich, v. 16, 19, 24, 43, 55, 65, 77, 85, 87, 110, 148, 181, 187, 188, 216. Schindler Josef 6. Schiroto Unna 157, 160, 165, 167, 168. Schläger Untonie 60, 70. Schleinzer Marie 135. Schlenther Paul 146. Schlicht, freiherr v. (Wolf, Graf v. Baudiffin), f. Schonthan und Søliøt. Schlierfeer, Die 136, 147, 154, 156, 207. Schlögel Kanni 117. Schlömann Eduard 67, 73. Schlosser Eduard 20, 28. Schlüter Hilma 142, 148, 149, 194. Schmedes Erif 135, 146, 153, 160, 166, 206. Schmiedl 6. Schmid Bermann Cheodor, v. 102, 115. Schmidt H. 129. Schmidt Lothar (Goldschmidt) 159. Schmidt Maximilian und Neuert Hans 134. Schmidtler Richard 157, 160, 168. Schmitt Helene 73, 87, 88. Schmittlein Ferd. 135, 136, 180. Schneider Franz 92. Schnelle Felix 74, 80. Schnittler Urtur 120, 151, 164, 195. Scönau May 195. Schönberger Marianne 201. Sdönden Umalia 103. Schönfeld Karl 165. Schönherr Karl 159. Schönthan Franz, v. (Edler Pennwald) 16, 16, 24, 33, 69, 76, 101, 108, 148, 196, 199. Schönthan Franz, v. und Kadel-

Schönthan Franz, v. und Schlicht Scontban frang, v. und Schonthan Paul 42, 101. Schonthan Daul, v. 101, f. Schonthan frang und Paul. Scoppel Jeanette 5, 10, 18. Scholz Auguste 5, 10, 12, 17, 20, 28. Scholz Wenzel 27. Schott Unton 63. Schratt Katharina 34, 166. Schratter Morit 49. Schreiber frang 203. Schreiner Bans 176, 177, 178, 186, 190, 192, 200, 213. Schreiner Jatob 17. Schröder Wilhelm, Dr. 49. Schrödter frit 77, 102, 143, 196, 199. Schrötter Auguste, v. 68, 80. Schrottenbach Beinrich 178. Schubert Betty 179, 185. Schubert Franz 24, 26, 129, 130, 187. Schütte-Barmfen Beorg 67, 69, 73. Schuler frang 163, 168. Schult Karl Cheodor 109. Schultz R. 94. Schumann Robert 65, 109. Shumann William, f. Wolzogen und Schumann. Schwarz, Direktor 36. Schwarz Leopold 124. Schwarz Ludwig 4, 10, 17, 19, 36. Schwarz Diftorine 21, 28. Schwarzenbach Josef 151. Schwayer 2dolf 199. Schweighofer felig 17, 44, 93, 147, 179. Schweighofer Pauline 40, 41, 50. Schwellach Urmin 60, 65, 67. Schwind Wolfgang, v. 176, 181. Scribe Eugen 24, 34, 117, 135. Scribe Eugen und Legouve 35, 45. Seibold Rudolf 132, 133, 139. Seichert Josef 175. Seidl Betty 206. Seiffert Marie 106, 112.

Setty Emmi 182, 200. Seybert Emmi 20, 26, 48, 50. Shafespeare Wilhelm 16, 23, 24, 34, 55, 69, 70, 93, 101, 102, 191, 193. Shaw Bernhard 202. Shukowsky Iwan 99, 101, 119, 122, 133, 133, 181, 181. Sieder friti 155, 158, 162. Siege Being 107, 112. Siege Marie 94. Siegen Karl 85. Sieghard Hilde 201. Sieglitz Georg 86. Siegmund Josef 63, 67, 72, 76, 80. Siegmund J. und Blank f. 204. Sigelli Eduard, v. 14, 18. Sigmundt Adolf 40. Silberknopf Cotti 6. Silha Unton 90. SimonCharles, f. Bertonu. Simon. Singer Margarete 59, 67. Sironyi Irene 102. Skowronek Richard 134, 193, 1. Kadelburg und Stowronet. Sfraup Karl 41, 59. Skriwanek Heinrich 6, 28. Slawif Unna 132, 133, 133, 139, 147. Slezak Leo 114, 122, 128, 133, 138, 139, 148, 154, 161, 171, 179, 185, 188. Smetana friedrich 98. Smutnif Unton 193. Smutny Josef 6, 144. Sobotka Heinrich, Dr. 93. Sommer Ugnes 157, 162. Sommer Karl 53. Sommer Kurt 34. Sommer Rudolf 180. Sonnenthal Adolf, R. v. 70, 85, 85, 110, 146, 161, 166, 171, 179, 206. Sonntag Karl 44. Sophofles 17. Soucoup franz 144. Spinelli Nicola 144. Spirk franz 5. Spohr Louis 85.

Staano Signor 117, 121. Stahl francis 54. Stampa=Dorfay Dora 182, 190. Stampa Paul 182, 189, 191. Standthartner Henriette 78. Starter Johann 6. Staftny Helene 169, 175. Steffter Adalbert 107, 112. Steger Emil 74, 83, 84, 87, 90, 97. Stehliczek Unton 6. Stein Berta 71. Stein Leo 101, f. Horft und Stein, Candsberg und Stein, Ceon und Stein. Stein Leo und Lindau Karl 195. Stein Leo Walter, f. Walter und Stein. Stein Leo Walter und Heller End= wig 193. Steinar Theodor 4, 10, 13, 17, 19, 211. Steinburg Marie 5, 18. Steiner Siegmund 63, 71. Steinmann Udolf 159. Stelzer Sebaftian 71. Stengel Karl, freiherr v. 32, 41, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64, 68, 70, 75, 80, 81, 104, 124, 194, 211. Stenitka Heinrich 6. Stephany Diftor 183. Stern Julius 71, 109, 145. Stichler-Dogtberg Berta 74, 84, 124, 124. Stierlin 21dolf 83, 84, 86, 88. Stobiker Heinrich 164, f. Kraak und Stobiger. Stöger Marianne 20, 26, 26, 28. Stöhr Albertine 100, 105. Stojan Betty 153. Stoflaska Ottokar 109, 115, 135, 159, 170. Stoll August 177. Stolz Leopold 203. Stolz Robert 177, 198, 210, 210. Stowaffer franz 5. Stratofch Siegfried 79.

185, 204, 206, Strauf Johann 16, 18, 23, 33, 43, 48, 117, 128, 149, 149, 161, 177, 204, 216. Strauß Josef 177. Strauk Richard 202, 209. Strebinger Julius 82, 97. Streder Deronifa 5, 10, 17, 18. Streitmann Karl 48, 53, 65, 155. Streitmann Roja 68, 72. Strengsmann Josefine 165, 170, 175. Strindberg August 200. Strobl K. B., Dr. 209. Strobl Marie 100. Strok Josef 5. Strzemcha Paul, s. Kirsch Paul. Sturm Robert 56, 59, 88, 155. Sudermann Bermann 84, 101, 115, 128, 134, 134, 159, 164, 177, 180, 195, 203. Sudratta, König 101. Sullivan Artur 69, 76. Suppan Georg 169, 181. Suppe franz, v. 16, 24, 33, 54, 61, 93, 120. Swoboda Albin 44, 204. Swoboda franz 6. Swoboda Stephan 176, 199, 204. Swoboda Vingeng 5. Szafolczay Poloi 201, 204. Saancer Emil 67, 73. Szifa Ida 176, 177, 181. "Cagesbote Mäbren und aus Schlesien" 124. Calero-Morini Bina 67, 69, 76, 80, 117. Caube Cheodor (Herdliczka) 16, 92. Caund Eugen, v. 133. Cednische Bochschule 49, 154, 167. Celler Albert 77. Maller Otto 151. 164. 189, 202,

Straus Osfar 119, 123, 125, 183, Tewele frang 65, 78, 121, 154, 161, 161, 185. Ceweles Beinrich 87. Chalboth Beinrich 33. Chalboth Beinrich und Unthony f. 145. Chalbura Untonie 6, 13, 15, 56, 57. Chalburg Karl 6, 13, 15, 56, 58. Challer Willi 153, 161. Cheaterfommiffion 3. Cheaterunterstützungsfonds 87, 180. Chieme Otto 102, 102. Chieme Daul 107, 112, 119, 124, 142, 148, 149, 190. Chimig Bugo 70, 78, 102, 110, 116, 121. Choma Endwig 170. Chomas Umbroife 55. Chomas Brandon 109. Chomé, Direftor 36. Cidy Franz 82, 87, 90, 96, 97. Ciller Unton 193, 200. Cimm Wilhelm 74, 80. Tifchler Charlotte 43, 74, 82, 84, 90, 96, 97, 114, 131. Coché Raoul, f. Blum und Coché. Copfer Karl, Dr. 43. Cowsta Kory 178. Tramer Leopold 169, 187, 198, 209. Cramfen Detlef 52, 58. Creptow Leon und Bermann L. 92. Treffler Otto 180, 186, 196, 206. Treumann Karl 123. Creutler Ludwig 140. Criefch friedrich Buftav 33, 144, 159, 184. Crotha Chilo, v. 145, f. Moser und Crotha. Crotha Chilo, v. und freund Julius 170. Cichechow Unton 178, 184. Cidorner frang 145, 167. Tua Cherefina 26. -1- 00 90, 97.

Uhland Ludwig 55. Ulmann Paula 127, 132, 134, 134, 142, 146, 149, 156, 156, 207. Umlauft Karl 114. Ungar Klara 59, 73. Unger Georg 136. Untig Irma 192.

Dabfel Margarete, v. 93. Dalabreane Albin 109. Dalabreque und Bennequin 152, 170. Dalentin Karoline 6. Darney Louis 91. Deber Pierre 178. Dega Lopez, de 69. Deit Angust 99, 151, 160, 167, 185, 189, 190, 202, 209. Dennver Roja 157, 200. Derdi Ginseppe 16, 24, 60, 61, 69. Derein der Solomitglieder 174. Dergé Stephanie 121, 171. Derne Jules, f. d'Ennery und Derne. Diereck Martha 178. Discher Otto 91. Dolt, Impresario 135. Dok Richard 61, 69, 85, 91, 115. Wachtel August 40, 50. Wachtel Diftor 51, 55, 55, 66, 67, 211.

Wagner Josef 154.
Wagner Elfa, v. 5, 18.
Wagner Josefine 59, 26, 119.
Wagner Richard 7, 16, 24, 26, 33, 37, 41, 65, 84, 87, 90, 100, 119, 153, 133, 167, 172, 173, 178, 182, 186, 186, 187, 188, 192, 216.
Wald 91.

Waldef Karl und Bondi Guftav 198. Waldemar Ulfons 20, 22, 29.

Walfer Edith 145. Walles Hedwig 5, 10, 12, 19. Wallner Karl 100.

Wallner franz 92. Walner 6.

Wagner Karl 154.

Walter Gustav 82.

Walther Marie I 5, 15, 19. Walther Marie II 40, 57. Walther Oskar 120.

Walther Oskar und Stein Leo 145, 170, 183. Walut Andolf 213.

Wang Siegmund 182, 200.

Warnegg Anna 83, 84, 84, 87, 90, 96, 97.

Wartenburg 62. Wassiliewicz Abele 83, 88. Wassuth Caurenz 119, 139.

Weber Karl 84. Weber Karl 94.

Weber Karl Maria, v. 16, 43, 55,

58, 60, 84, 85, 87, 92, 95, 117, 178, 185.

Wedefind Frank 178. Wedefind Erika 171, 185. Weiger Stephanie 44. Weil Louis Theodor 74, 80.

Weinberger Karl 101, 109, 120, 128, 133, 136, 183.

Weinzierl Mar, f. Straßer und Weinzierl.

Weiß Josefine 157, 162.

Weiß Karl 164. Weiß Theodor 26. Welisch Ernst 203.

Welser Emilie 52, 57. Weltsinger Rudolf 90, 91, 97, 106,

Menkhaus Bernhard 114, 125. Wenkhaus Georg 51, 60, 67.

Werder Hans 201, 210. Werges Ernst 3.

Werkmann Josef 178.

Werner Emma 89, 90, 114, 124,

Werner Engenie 176, 185, 186,

Werner Gustav 193, 200. Werner-Eigen Karl 167, 169, 175.

Wernert Hans 192, 199, 210, 210. Wernig Marie 200. Werther Udolf 4, 17, 19.

Werther Julius 10, 61. Wertheim Elfa 114, 118.

Wiedemann Bermann 201, 202, | Wolff Pins 21. 43. 204, 209, 210. Wiegand Eduard 52, 55. Wieniawsfi Benry 79. Wiefe Julius 99, 112. Wiefer Muauft, Ritter v., Dr. 3, 113, 148, 185, 192, 196. Wiesner Josefine 157, 159, 164. Wiet Belene 114, 114, 118, 122. Wilborn 3Ima 64. Wilbrandt 21bolf 16, 24, 43, 78, 85, 101, Wilbrandt Baudius Auguste 55, 76, 78, 186. Wild Käthe 142, 149. Wilde Osfar 202. Wildenbruch Ernft, v. 61, 85. Wilhelm 110. Wilhelmi Willi 177, 200. Wilfe Gifela 180, 186. Wilfen Beinrich f. Dobl und Wilfen. Willmuth Ernft (Baduschef) 162. Wilt Marie 24, 63. Wimmer Josef 69. Windhopp Josef 84, 139. Windhopp Leopold 5. Windhopp Louis 184. Windhopp Paula 107, 131. Winkelmann Bermann 62, 166, 179. Winné Mar 80. Winterholler Guftav 1, 2, 2, 3, 6, 7, 11, 31, 49, 65, 80, 95, 112, 123. Witrowsty Otto 122, 130. Witt Cotte 146, 153, 180, 180, 186, 196. Witte, Direftor 27. Witte Eugen 110. Wittels Auguste 180, 186. Wittenbauer ferdinand 199, 202. Wittmann Bugo und Bergel Cheodor 27.

Wolter Charlotte 85, 86. Wolters Wilhelm 196, 203. Wolters Wilhelm und Köniasbrunn-Schaup 170. Wolzogen Ernft und Schumann William 85. Wormfer Undre 94. Wovtaid Roja 12, 17, 55, 57. Wratnif Johann 5. Wrede friedrich, fürst 151. Wunsch Josef 5. Wymetal Wilhelm, v. 89, 96, 125. Xanrof Leo und Chancel Jules 193. Zacconi Ermete 135, 136. Saf Unton 5. Sador Defider 184, 187, 188. Sait Johann Nepomut 16, 93. Jampa Peppi 94. Sangerl Mainard 6, 136. Sappert Bruno, f. Sindeifen und Zappert. 3dara Karl 181, 182. Jell f. (= Walzel Kamillo) 42, 69, Zeller Karl 54, 84, 149. Benifchef Wengel 5. Jerbi Karl 21, 38. Jesta Karl, v. 116, 121, 129, 148, 154, 180. Shorsfi fraulein, v. 87. Sidy Minna, Grafin, f. Baviera. Siegler frang 151, 167, 168. Siehrer Karl M., v. 151, 158, 193, 195, 196. Simmermann Alfred 52, 58. Simmermann Gufti 63, 71. Zobel Karl 59, 60, 80. Zöllner Unton 35. Bornitz frang 201, 210. Bois Bans, v. 152. Jola Emil 33. Alchanne Kauftantin 74, 90, 97.

Marberg Julie 43. Marion Marianne 150, 156. Marischta Hubert 193, 198, 204. Man Daula 110, 116. Mars Anthony, f. Devallières und Mars. Mars Unthony und Henneguin M. 164. Mars Untbony und Keroul B. 170. Mariano Georg 91. Marfano Remi (Penn) 49, 50, 67, 73. Marschner Heinrich 24, 92, 193. Mariciner Karl W. 90, 92. Martinelli Ludwig 41, 78, 102, 185, | 186. Martini Michael 163, 168. Marx Emil 40, 50. Mascagni Pietro 84, 91, 100, 128. Massenet Jules 128, 158. Mathes Emil Eduard 29, 37. Mattowsty Alexander 171. Matrav Desider 157. Maurer Vinzenz, s. Unthony und Maurer. Mautner Eduard 93. Maver Johann 6. Mayr Edmund 5. Mazzantini Luigi 44. Mechler frit 176, 177, 187, 201, 202, 210, 210. Medet Unton 6, 190, 191. Medelsty Karoline 130, 146, 180. Mebul Etienne Nifolas 33. Meija 44. Meilhac Henri 24, 34. Meilhac Benri und Halevy J. f. 43, 43, 69, 78, 103, 121. Meilhac Henri und Millaud U. 84. Meiklinger Luise 25. Meister Karl 184. Meirner Karl Wilhelm 25, 62. Melbourne Josef (Feigl) 77, 85, 91. Melesville Unne Honore Joseph | 85. Materille ....

Menichit Josef 5. Merimee Prosper 102. Meld Marie 68, 72, 72, Messager Undre 144. Mev Kurt 204. Mever 21dolf 51, 57. Meyer Max 99, 100, 101, 105 Meyer Wilhelm 143, 156, 194. Meverbeer Giacomo 16, 24, 43, 90. Meyerfeld f. und Berla C. 102. Meyer-förfter Wilhelm 164. Michalet Lifa 201, 202, 203, 203. Michel Karl, Dr. 89, 97. Mierzwinski Ladislaus 48. Mita Belene, v. 89, 98, 105. Mildschüt 6. Mildichun Emilie 6. Milefi Josefine, v. 103. Milland Cheodor, f. Benequin und Millaud, f. Meilhac und Millaud. Millöder Karl 15, 23, 24, 33, 54, 62, 76, 101, 155. Milton Minnie 153. Mirbeau Octave 177. Misch Robert, s. Moser und Misch. Mitterwurger friedrich 13, 35, 70, 110, 116, 129. Mödlinger Unton 94, 103. Mohr Karl 6. Molière Jean Baptiste 42, 55, 71. Molnar Ed. August 59, 67. Monti Max 99, 101, 105, Morena Berta 179, 189. Moreto August y Cabana 24. Moretto Minka 158. Moraenstern Brüder 2. Moris Maxim. 143, 149, 194, 213. Morländer Morit 92. Morré Karl 42, 129. Mosenthal Salomon Hermann 24. 35, 65, 76, 87, 100. Moser Franz 193. Mofer Guftav, v. 16, 16, 23, 24, 33, 34, 42, 54, 61, 69, 92, 154, 180. -mh Mirnot Otto

Mojer Josef 102, 129. Mozart Wolfgang Umadans 16, 24, 43, 61, 64, 84, 85, 91, 160. Mraczet frang 5. Mraczef Guftav Josef 163, 175. Mud Karl, Dr. 5, 7, 12, 19. Müller 21dolf jun. 54, 61, 69, 101, 158. Müller Engen 29, 37. Müller frang 127, 131. Müller Georg 53, 54. Müller Gustav 143, 146, 164, 178, 199, 204. Müller Hans 195. Müller Bugo 62. Müller Leopold 94. Müller-Bausen Karl 143, 144, 149. Müller-Morden Alfred 120. Muray Karl 92. Musset Allphons, de 94. Magel Albine 182, 189, 202, 202, 209, 210, 210. Najac Ede 62, f. Hennequin und Majac. Mattler Leopold 51, 66, 67. Makler Sieamund 82, 91. Mary 153. Meal Mar, f. Kraat und Meal. Mebehofteny Josef 1, 7. Merz Couis 132, 134, 134, 139. Megler Diftor, v. 32, 42. Heftroy Johann 16, 24, 25, 27, 28, 45, 45, 79, 85, 92, 93, 102, 110, 121, 152, 167. Netoliczka Matthias 6. Neubauer Hans 168, 185, 189, 200, 200, 202, 205, 209. Renendorff Adolf 111. Meuert Bans (Reitinger) 102, 134, f. Schmidt und Meuert, f. Banghofer und Neuert. Menert Hans (Reitinger) und Lauris Ph. 204. Meumann Allegander 120. Meumann Ungelo 94. Meumann-Hofer Unnie 178. Mevdbart Josef 14, 19, 22, 26, 28,

Mieje Banfi 166, 185. Mifita Mif 63. Miffel Franz 23. Miffen Hermann 180, 186. Moë Unrelie 83. Mötel Umalie 18. Mordmann Richard 115, 115, 134. Mordmann Rosa 82, 88. Mormand Jacques 94. Mormann Steffi (Memec) 206. Morré Unnie 169. Nowotny Umalie 64, 67. Nowotny Unrel 186. Oberammergauer Paffionsspiel 150. Obrist Alois, Dr. 107, 112. Odilon Belene 93, 130, 130, 147. Delichlegel Ulfred 76. Defteren friedrich Werner 170. Öfterreichischer Bühnenverein 180, 186. Offenbach Jacques 33, 43, 54, 55, 69, 70, 85, 87, 129, 199. Offenberg Belene 142, 156, 194. Obnet Georges 23, 33, 69. Oborn Unton 183. Olden Hans 69, 109, 129. Olitha Roja 89, 90, 91, 96, 97. Ott Karl 5, 10, 11, 15, 35, 69, 76, 91, 101, 119, 134, 138, 142, 143, 155, 158, 160, 174, 175, 175, 176, 185, 201. Ott Gisela 185. Ott Louis 6. Ottbert Otto 99, 105. Otto Julius 68, 73. Dacher Beinrich 169, 181. Dahlen Gifela 130. Pailleron Eduard 16, 24, 85, 128. Palmay 318a 93, 116, 147. Dapier Roja 17, 25, 34, 70. Paffy=Cornet Unton 132, 133, 133, 138, 139. Patel Hans 29, 37. Datonay Karl 4, 10, 17, 19: Patriotischer Frauenhilfsverein 55, 70, 79.

Denn Beinrich 55, 55, 64, 77, 1 Derci Udele 5, 18. Perfall Karl, freiherr v. 54. Perger Jofef 6. Derger fraulein 6. Deroni Raphaela 142, 149. Perfival Kalipfo 132. Defdier Udolf 121. Peterfa Leopold jun. 130. Deterfen Margarete 100, 105. Detri frang 169, 175. Detri Lilli 147, 148. Detl Marie 200, 202, 204, 209. Pfaffenberg 2dolf 21, 28. Dfann Karl 168, 172, 177, 181, 199. Pfeiffer Bermann 40, 50. Pfrogner Unton 5. Obilippi felig 42, 115, 119, 134, 145, 152, 164, 170, 199. Dierra Kora 176, 181. Dilgram 95. Pinero Urtur 77. Diraf 211bert 3. Dirchan Emil 45, 49, 55, 65, 72, 111, 117, 123, 154, 162, 167, 172, Dittmann 21bert 40, 41, 49, 50. Planquette Robert 23, 24. Plot Johann 71. Pohl Emil 42, 92, 101. Pohl Emil und Wilfen Beinrich 62. Pobler Umand 51, 55, 72, 79, 79, 96, 111, 124, 137, 138, 139, 143, 148, 151, 211, 212. Pohlner Jenny 21, 26, 26, 42, 61, 76, 82, 84, 90, 91, 98, 102, 104, 105, 111, 116, 118. Poforny Hans 71. Dolaczek Johann 5. Pollaczef Wolfgang, Dr. 115. Pollini Bernhard 181. Porth Willi 51, 57. Posgay Luife, v. 89, 97.

Pospifchil Marie 86, 93.

Pratl Unton 114, 118. Orebauser Gottlieb 65. Dresber Rudolf 203. Prevofti franzista 136. Dierhofer Urtur 151. Duccini Giacomo 177. Dutlit Buftav, gu 39, 55, 62, 65. Dyrei 44. Raabe Emmi 128, 130. Rachinger Guftav 2, 3. Racine Jean, de 134. Radetty, feldmaricall 94. Radlegger 2110is 150, 184, 186. Radler friedrich, v. 55, 165. Raeder Urtur 82, 87, 87, 95, 96, 107, 131, 133, 212. Raeder Buftav 34, 160. Raimund ferdinand 16, 28, 34, 80. Rainer Rofa 163, 190, 190, 199. Ralph Dania 142, 151, 156, 194. Randolf O. 129. Randolfi Rudolf 30, 38. Rafchke Leopoldine 130. Rathner Alfred 80. Rauchenegger Bruno 77, 145. Rauchenegger und Dreber Konrad Rauchenegger und Mang 145. Raner Hans 49. Raupach Ernft 24, 85, 134. Rawner Jafob 53, 161. Raymond Hypolit und Gaftyne 54. Rede Emil 89, 96, 127, 134, 142, 143, 159, 164, 178, 203. Recentin franz 107, 125. Reday Chea, v. 119, 124. Redwit Oskar, freiherr v. 35. Rebfopf Paul 199. Rehoff-Lindemann Marie 180. Reich Wilhelm 40, 41, 50. Reichenbach Untonie 51, 57. Reichenbach Bermine 40, 50. Reichenberg frang, D. 53, 55, 160.

Reimers Georg 110, 121, 153, 156, 156, 166, 180, 186, 206. Reingruber Eugenie 199. Reingruber Georg 111, 128, 129, 142. Reinhardt Heinrich 164, 169. Reinhardt Karl 173, 213. Reinhold Babette 120, 180. Reifig Karl sen., Dr. 2, 3, 31. Reiterer Ernft 177, 204. Renard Dilma 79. René Maxim 127. Renée Udele 163, 168. Retty Roja 116, 117, 121, 130, 146, 153, 161, 165, 179, 186. Rettungsgesellschaft 162. Revere Elvira 168, 171, 181. Richter Paula 132, 133, 149. Rideamus (Dr. Oliven) 204. Rille Albert 2. Ringhoff Hans 74. Ripfa Udolf 2. Rifa Grete 68, 72. Ritter Josef 110, 179. Rittig Alfred 163, 201, 202, 203, 210, 210. Rir Theodor 20, 26, 38, 150, 156. Robe Cont 5, 12, 50, 113, 130, 193. Robert Emmerich 17, 17, 25, 48, 102, 200. Robert Theodor 177. Robertine fernande 90, 97, 111. Roberts Alexandro 91. Robiczef Janas 40, 41, 47, 50. Robinson Adolf 90, 90, 90, 92, 100, 101, 112, 122. Roddaz und van Dyk 102. Rodowsky Karl 6. Römer Berta 79, 88. Römpler Allerander 116, 121. Rogall Lotte 68, 134, 134, 142, 151, 159, 159, 203. Roger Diftor 164. Rohrbeck Julius 4, 10, 19. Robrer Rudolf M. 3, 11, 95, 96. Roland Leopold 176. Roll Belene 127, 131. Romanomstv Mrtur.

Rofen Julius 16, 24, 33, 34, 43, 61, 62, 78, 92, 145. Rosensteel f. C. 94. Rosmer Ernst (Elsa Bernstein) 134. Rosner Helene 82, 87, 95, 112. Roffini Giacomo 16, 61, 90. Roftand Edmund 170. Roth Karl 6. Roth Mar 137. Rottenberg Ludwig, Dr. 90, 101, 104, 105. Rotter Johann 6. Rotter Heinrich 5. Rottmann Alexander 99, 104. Roy3 Martha 132, 139. Rub Otto 68, 72, 73. Rudolf, Kronpring 4, 68, 70. Rüders Berti 176, 190. Rüttiger Wilms 60, 64, 73. Rufini Bettina 111. Rusa Rudolf 4, 10, 11, 15, 27, 28. Saalmann Grete 158, 162. Saar ferdinand, v. 170, 172. Sachs Hans 65, 117. Sänger Unna 6. Sänger Bertrand 204. Saint Saëns Camille 164. Sand George 85. Sandeau Jules 43, 62, f. Augier und Sandeau. Sandow Berta 26, 49. Sandow Mina 160. Sandrod Udele 76, 86, 129, 147, 154. Sardon Diftorien 16, 16, 23, 34, 34, 34, 35, 43, 54, 55, 62, 62, 63, 103, 109, 115, 120. Sarol Otto 119, 119, 131. Sattler Karl 213. Sauer Edmund 197. Saurel Emma 18. Sax Mathilde 20, 28. Scaria Emil 77. Schad Udolf Friedrich, Graf v. 69. Schätzler-Perajini Gebhart 184. Schaffer Deter 3. Schaffganz Wilhelm 52, 57. Schalamonet Karl 6.

Schenk Bernbard 49. Scherenberg Jlona 67, 72. Schid Eugen 184, 209. Schier Benjamin 77. Schiffmann Bans 74, 88. Schilder Bans, Dr. 77. Schiller Friedrich, v. 16, 19, 24, 43, 55, 65, 77, 85, 87, 110, 148, 181, 187, 188, 216. Schindler Josef 6. Schiroty Unna 157, 160, 165, 167, 168. Schläger Untonie 60, 70. Schleinzer Marie 135. Schlenther Paul 146. Schlicht, freiherr v. (Wolf, Graf v. Baudissin), s. Schönthan und Søliøt. Schlierseer, Die 136, 147, 154, 156, 207. Schlögel fanni 117. Schlömann Eduard 67, 73. Schlosser Eduard 20. 28. Schlüter Bilma 142, 148, 149, 194. Schmedes Erik 135, 146, 153, 160, 166, 206. Schmiedl 6. Schmid Hermann Cheodor, v. 102, 115. Schmidt H. 129. Schmidt Lothar (Goldschmidt) 159. Schmidt Maximilian und Neuert Bans 134. Schmidtler Richard 157, 160, 168. Schmitt Belene 73, 87, 88. Schmittlein Ferd. 135, 136, 180. Schneider frang 92. Schnelle felig 74, 80. Schnitzler Artur 120, 151, 164, 195. Schönau May 195. Schönberger Marianne 201. Schönchen Umalia 103. Schönfeld Karl 165. Schönberr Karl 159.

Schöntban franz, v. und Schlicht 170. Schönthan frang, v. und Schonthan Paul 42, 101. Schönthan Daul, v. 101, f. Schonthan frang und Paul. Schöppel Jeanette 5, 10, 18. Scholz Mugufte 5, 10, 12, 17, 20, 28. Scholz Wenzel 27. Schott Unton 63. Schratt Katharina 34, 166. Schratter Morit 49. Schreiber frang 203. Schreiner Bans 176, 177, 178, 186, 190, 192, 200, 213. Schreiner Jafob 17. Schröder Wilhelm, Dr. 49. Schrödter frit 77, 102, 143, 196, 199. Schrötter Ungufte, v. 68, 80. Schrottenbach Beinrich 178. Schubert Betty 179, 185. Schubert frang 24, 26, 129, 130, 187. Schütte-Barmfen Beorg 67, 69, 73. Schuler frang 163, 168. Schult Karl Cheodor 109. Schultz R. 94. Schumann Robert 65, 109. Schumann William, f. Wolzogen und Schumann. Schwarg, Direftor 36. Schwarz Leopold 124. Schwarz Endwig 4, 10, 17, 19, 36. Schwarz Diftorine 21, 28. Schwarzenbach Josef 151. Schwayer 21dolf 199. Schweighofer felig 17, 44, 93, 147, 179. Schweighofer Pauline 40, 41, 50. Schwellach Urmin 60, 65, 67. Schwind Wolfgang, v. 176, 181. Scribe Eugen 24, 34, 117, 135. Scribe Eugen und Legoupe 35. 45.

Setty Emmi 182, 200. Seybert Emmi 20, 26, 48, 50. Shafefpeare Wilhelm 16, 23, 24, 34, 55, 69, 70, 93, 101, 102, 191, 193. Shaw Bernhard 202. Shukowsky Iwan 99, 101, 119, 122, 133, 133, 181, 181. Sieder friti 155, 158, 162. Siege Being 107, 112. Siege Marie 94. Siegen Karl 85. Sieghard Hilde 201. Sieglit Georg 86. Siegmund Josef 63, 67, 72, 76, 80. Siegmund J. und Blank f. 204. Sigelli Eduard, v. 14, 18. Sigmundt Udolf 40. Silberknopf Lotti 6. Silha Unton 90. Simon Charles, f. Bertonn. Simon. Singer Margarete 59, 67. Sironyi Jrene 102. Stowronef Richard 134, 193, 1. Kadelburg und Stowronet. Straup Karl 41, 59. Sfrimanet Beinrich 6, 28. Slawif Unna 132, 133, 133, 139, 147. Slezak Leo 114, 122, 128, 133, 138, 139, 148, 154, 161, 171, 179, 185, 188. Smetana friedrich 98. Smutnif Unton 193. Smutny Josef 6, 144. Sobotka Heinrich, Dr. 93. Sommer Ugnes 157, 162. Sommer Karl 53. Sommer Kurt 34. Sommer Rudolf 180. Sonnenthal Adolf, R. v. 70, 85, 85, 110, 146, 161, 166, 171, 179, 206. Sonntag Karl 44. Sophofles 17. Soucoup franz 144. Spinelli Nicola 144. Spirf franz 5. Spohr Louis 85.

Stagno Signor 117, 121. Stahl francis 54. Stampa-Dorfay Dora 182, 190. Stampa Paul 182, 189, 191. Standthartner Benriette 78. Starter Johann 6. Staftny Belene 169, 175. Steffter Adalbert 107, 112. Steger Emil 74, 83, 84, 87, 90, 97. Stehliczek Unton 6. Stein Berta 71. Stein Leo 101, f. Borft und Stein, Landsberg und Stein, Leon und Stein. Stein Leo und Lindan Karl 195. Stein Leo Walter, f. Walter und Stein. Stein Leo Walter und Heller Eud= wig 193. Steinar Theodor 4, 10, 13, 17, 19, 211. Steinburg Marie 5, 18. Steiner Siegmund 63, 71. Steinmann Udolf 159. Stelzer Sebaftian 71. Stengel Karl, freiherr v. 32, 41, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64, 68, 70, 75, 80, 81, 104, 124, 194, 211. Stenitta Beinrich 6. Stephany Diftor 183. Stern Julius 71, 109, 145. Stichler-Dogtberg Berta 74, 84, 124, 124. Stierlin 21dolf 83, 84, 86, 88. Stobiger Beinrich 164, f. Kraat und Stobiger. Stöger Marianne 20, 26, 26, 28. Stöhr Albertine 100, 105. Stojan Betty 153. Stoflaska Ottokar 109, 115, 135, 159, 170. Stoll Unguft 177. Stoly Leopold 203. Stolz Robert 177, 198, 210, 210. Stowaffer franz 5. Strafofch Siegfried 79.

185, 204, 206. Strang Johann 16, 18, 23, 33, 43, 48, 117, 128, 149, 149, 161, 177, 204, 216. Strauf Josef 177. Strauf Richard 202, 209. Strebinger Julius 82, 97. Streder Deronita 5, 10, 17, 18. Streitmann Karl 48, 53, 63, 155. Streitmann Roja 68, 72. Strengsmann Josefine 163, 170, 175. Strindberg August 200. Strobl K. B., Dr. 209. Strobl Marie 100. Strok Josef 5. Strzemcha Paul, f. Kirsch Paul. Sturm Robert 56, 59, 88, 155. Sudermann Bermann 84, 101, 115, 128, 134, 134, 159, 164, 177, 180, 195, 203. Sudratta, König 101. Sullivan Artur 69, 76. Suppan Georg 169, 181. Suppe franz, v. 16, 24, 33, 54, 61, 93, 120. Swoboda Albin 44, 204. Swoboda franz 6. Swoboda Stephan 176, 199, 204. Swoboda Vinzenz 5. Szafolczay Poldi 201, 204. Szancer Emil 67, 73. Szifa Ida 176, 177, 181. \_Cagesbote aus Mäbren und Schlesien" 124. Calero-Morini Bina 67, 69, 76, 80, 117. Taube Cheodor (Berdliczta) 16, 92. Taund Eugen, v. 133. Cednische Bochschule 49, 154, 167. Celler Albert 77. "... nun 181. 164, 189, 202, THATE

Straus Osfar 119, 123, 125, 183, Tewele Frang 65, 78, 121, 154, 161, 161, 185. Temeles Beinrich 87. Thalboth Beinrich 33. Chalboth Beinrich und Unthony f. 145. Chalburg Untonie 6, 13, 15, 56, 57. Chalburg Karl 6, 13, 15, 56, 58. Challer Willi 153, 161. Theaterfommiffion 3. Theaterunterstützungsfonds 87, 180. Thieme Otto 102, 102. Thieme Daul 107, 112, 119, 124, 142, 148, 149, 190. Thimig Bugo 70, 78, 102, 110, 116, 121. Thoma Ludwig 170. Thomas Umbroife 55. Thomas Brandon 109. Thomé, Direftor 36. Cidy Franz 82, 87, 90, 96, 97. Ciller Anton 193, 200. Timm Wilhelm 74, 80. Tifchler Charlotte 43, 74, 82, 84, 90, 96, 97, 114, 131. Coché Raoul, f. Blum und Coché. Copfer Karl, Dr. 43. Towsta Kory 178. Tramer Leopold 169, 187, 198, 209. Tramfen Detlef 52, 58. Treptow Leon und Bermann £. 92. Trefler Otto 180, 186, 196, 206. Treumann Karl 123. Treutler Ludwig 140. Triefch friedrich Buftav 33, 144, 159, 184. Crotha Chilo, v. 145, f. Mojer und Crotha. Trotha Chilo, v. und freund Julius 170. Cichechow Unton 178, 184. Cichorner frang 145, 167. Tua Cherefina 26.

Uhland Ludwig 55. Ulmann Paula 127, 132, 154, 154, 142, 146, 149, 156, 156, 207. Umlauft Karl 114. Ungar Klara 59, 75. Unger Georg 136. Untich Irma 192.

Dabiel Margarete, v. 93. Dalabregue Albin 109. Dalabreque und Bennequin 152, 170. Dalentin Karoline 6. Darney Louis 91. Deber Pierre 178. Dega Lopez, de 69. Deit August 99, 151, 160, 167, 185, 189, 190, 202, 209. Dennyer Roja 157, 200. Derdi Ginfeppe 16, 24, 60, 61, 69. Derein der Solomitglieder 174. Derae Stephanie 121, 171. Derne Jules, f. d'Ennery und Derne. Diereck Martha 178. Discher Otto 91. Dolt, Impresario 135. Doff Richard 61, 69, 85, 91, 115. Wachtel August 40, 50. Wachtel Diftor 51, 55, 55, 66, 67, 211. Wagner Karl 154. Wagner Josef 154. Wagner Elfa, v. 5, 18. Wagner Josefine 59, 76, 119. Wagner Richard 7, 16, 24, 26, 33, 37, 41, 65, 84, 87, 90, 100, 119, 133, 133, 167, 172, 173, 178, 182, 186, 186, 187, 188, 192, 216. Wald 91. Waldef Karl und Bondi Guftav 198. Waldemar Ulfons 20, 22, 29. Walter Edith 145. Walles Hedwig 5, 10, 12, 19.

Wallner Karl 100.

Wallner franz 92.

Walter Guftav 82.

Walner 6.

Walther Marie I 5, 15, 19. Walther Marie II 40, 57. Walther Oskar 120. Walther Osfar und Stein Leo 145. 170, 183. Walnt Rudolf 213. Wang Siegmund 182, 200. Warnega Unna 83, 84, 84, 87, 90, 96, 97. Wartenburg 62. Waffiliewicz Adele 83, 88. Wagmuth Caurens 119, 139. Weber Karl 84. Weber Karl 94. Weber Karl Maria, v. 16, 43, 55, 58, 60, 84, 85, 87, 92, 95, 117, 178, 185. Wedefind frank 178. Wedefind Erifa 171, 185. Weiger Stephanie 44. Weil Louis Theodor 74, 80. Weinberger Karl 101, 109, 120, 128, 133, 136, 183. Weinzierl Max, f. Strafer und Weinzierl. Weiß Josefine 157, 162. Weiß Karl 164. Weiß Theodor 26. Welisch Ernft 203. Welfer Emilie 52, 57. Weltlinger Rudolf 90, 91, 97, 106, 112. Wenkhaus Bernhard 114, 125. Wenthaus Georg 51, 60, 67. Werder Hans 201, 210. Werges Ernft 3. Werkmann Jojef 178. Werner Emma 89, 90, 114, 124, 127. Werner Engenie 176, 185, Werner Gustav 193, 200. Werner-Eigen Karl 167, 169, 175. Wernert Bans 192, 199, 210, 210. Wernig Marie 200. Werther 21dolf 4, 17, 19. Werther Julius 10, 61. Wertheim Elia 114, 118.

Wiedemann Bermann 201, 202, | Wolff Pins U. 43. 204, 209, 210. Wiegand Eduard 52, 55. Wieniamsfi Benry 79. Wiefe Julius 99, 112. Wiefer Muauft, Ritter v., Dr. 3, 113, 148, 185, 192, 196. Wiesner Jofefine 157, 159, 164. Wiet Belene 114, 114, 118, 122. Wilborn 3Ima 64. Wilbrandt 2ldolf 16, 24, 45, 78, 85, 101. Wilbrandt Bandius Auguste 55, 76, 78, 186. Wild Käthe 142, 149. Wilde Osfar 202. Wildenbruch Ernft, v. 61, 85. Wilhelm 110. Wilhelmi Willi 177, 200. Wille Bifela 180, 186. Wilfen Beinrich f. Pohl und Wilfen. Willmuth Ernft (Badufchet) 162. Wilt Marie 24, 63. Wimmer Jofef 69. Windhopp Josef 84, 139. Windhopp Leopold 5. Windhopp Louis 184. Windhopp Paula 107, 131. Winkelmann Bermann 62. 166, 179. Winné Mar 80. Winterholler Guftav 1, 2, 2, 3, 6, 7, 11, 31, 49, 65, 80, 95, 112, 123. Witrowsty Otto 122, 130. Witt Cotte 146, 153, 180, 180, 186, 196. Witte, Direftor 27. Witte Eugen 110. Wittels Auguste 180, 186. Wittenbauer ferdinand 199, 202. Wittmann Bugo und Bergel Theodor 27. Wittmann Stephan 52, 58. Wohlmuth Allois 71. Wolf Emil, Dr. 192.

Wolter Charlotte 85, 86. Wolters Wilhelm 196, 203. Wolters Wilhelm und Königsbrunn-Schaup 170. Wolzogen Ernft und Schumann William 85. Wormfer Undre 94. Wovtasch Rosa 12, 17, 55, 57. Wratnif Johann 5. Wrede friedrich, fürft 151. Wunsch Josef 5. Wymetal Wilhelm, v. 89, 96, 125. Xanrof Leo und Chancel Jules 195. Zacconi Ermete 135, 136. 3af Unton 5. Sador Defider 184, 187, 188. Sait Johann Nepomut 16, 95. Jampa Peppi 94. Sangerl Mainard 6, 136. Sappert Bruno, f. findeifen und Sappert. 3dara Karl 181, 182. Bell f. (= Walzel Kamillo) 42, 69, 69. Teller Karl 54, 84, 149. Zenischet Wenzel 5. Jerbi Karl 21, 38. Zesta Karl, v. 116, 121, 129, 148, 154, 180. Shorsfi fraulein, v. 87. Sichy Minna, Grafin, f. Baviera. Biegler franz 151, 167, 168. Siehrer Karl M., v. 151, 158, 193, 195, 196. Simmermann Alfred 52, 58. Simmermann Gufti 63, 71. Tobel Karl 59, 60, 80. Zöllner Unton 35. Jörnit frang 201, 210. Jois Hans, v. 152. Zola Emil 33. Sichoppe Konftantin 74, 90, 97. Buder Simon 5. Julfa Jofef 121.

